# Mennonitische

## Zundschau

1877 Laffet uns fleifig fein ju halten die Ginigkeit im Geift.

1927

51. Jahrgang.

Binnipeg, Man., ben 20. Juni 1928

Rummer 25,

#### Mojes Tob.

Von J. P. Alaffen.

Golden neigt dem Untergange Sonne sich am Firmament, Und es währet nicht mehr lange, Schwindet sie dem Blid der Welt.

Mojes steht auf Nebos Söhen, Bartet auf Jehovas Kuh, Kann das Land von ferne sehen, Bietet ihm den letzten Gruß.

Süße Wünsche, heißes Sehnen Legt er in das kalte Grab, Ohne Murren, Klagen, Stöhnen Gibt er ab den Führerstab. Und Jehova hat beizeiten Einen großen schönen Lohn In dem Land der Herrlickeiten Seinem Knecht bereitet schon.

Unerreichte Ideale — Ist es heut dein Klagelied? O so denk in solchem Falle, Wie der treue Woses schied.

Sorge nur, daß du am Ende Das dir anvertraute Gut Ruhig legst in Gottes Hände; Er macht alles, alles gut.

#### Opfer, die Gott gefallen.

R. C. Ortmann,

36 habe Luft an der Liebe, und nicht am Opfer; und an der Erfenntnis Gottes, und nicht am Brandopfer. Sof. 6, 6. David hat wohl nach feinem Fall mit Bathfeba dem Berrn viel und aufrichtig und auch gesetzmäßig geopfert; aber dabei trug er in fich das Bewußtsein: Alle diese Opfer gefallen dem Berrn nicht. Der Berr hat "Luft zur Wahrheit, die im Berborgenen liegt;" aber nicht an berborgene Sünden. Denn wer boses tut, scheuet das Licht und will nicht, feine Berte offenbart merden. Doch der Herr bringt ans Licht, was im Finftern verborgen ift, und offenbart den Rat des Bergens. Ber Gutes getan bat, bat nichts zu befürch-

David wollte ja nicht fündigen, nur unauffälliger und unschuldiger Beife den Gang der Ereigniffe ein bischen steuern und dann für sich ausnuben. Im Rriege fällt doch irgend emand und so könnte es ja gerade o gut den treffen, der ihm in seinem Bornehmen im Wege war, als sonst einen andern. Das ist doch nicht gerade unrecht? - So handeln auch eute noch Borteils halber gang unduldiger Beife viele und haben ihre Sand beim Miggeschick des Rachften im Spiel, wenn es nur berborgen bleibt, fo geben fie gern dem beren ein Opfer, wie David auch dem beren ein Opfer, wie David auch den aber er fand aus, "Du hast nicht Lust zum Opser, ich wollte Dir's sonst wohl geben", wenn damit die nun einmal geschehene Sache abgetan wäre. Aber auch das Bofe tommt an's Richt au feiner Beit, und wird offenbart. Daber die Mahnung: Es ftelle fich ein jechlicher unter uns also, daß er feinen Rächften gefalle gum Bu-

ten, gur Befferung. - Riemand fude das Seine, sondern ein jedlicher, was des andern ist. Richt Opfer, feien es Brand- Speis- oder Dankopfer, fieht der Gerr dafür an, noch die herrlichften Lieder ein- oder mehrstimmig gesungen, weder ohne noch mit der iconften Mufikbegleitung sind Ihm angenehm, im Gegenteil flingt Ihm das wie ein "Gplärr" in seinen Ohren, und Er mag es nicht leiden. (Amos 5). Es fei denn, daß Recht und Gerechtigkeit offenbart wird, und ber Denich gur Erfenntnis feiner Miffetat, wenn er eine begangen hat, gekommen ift. "Die Obfer, die Gott gefallen, find (unter folchen Umftanden) ein geängsteter Geist; ein geängstetes und zerschlagenes Berg wirft du, Gott, nicht verachten."- Dann - und nur dann erft merden Gott die Opfer (in folden Fällen) gefallen, dann tann der-jenige auch mit Recht fagen: "Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dant, das wird dem Berrn beffer gefallen denn ein Farre."

Der Gottlofen Opfer find dem Berrn ein Gräuel. Spr. 15,3. Ginerlei, wie vorschrifts- ober gesetmäßig fie gebracht werdene; benn Gott fieht auf's Berg durchs Berg auf den Menichen und vom Menichen auf fein Tun. "Ift's nicht alfo? wenn bu fromm bist, so bist du angenehm; bist bu aber nicht fromm, fo ruht die Sünde vor der Tür." Sier liegt der Grund bes Richtgottgefälligfeins Rain hätte Abels Opfer und Abel Rain's dem Berrn bringen tonnen, und es wäre dasfelbe gewefen. Wir finden fein Wort der Burechtweifung was die Art des Opferbringens anbetrifft. Gott fieht gnadiglich an

Abel, und nicht gnädiglich Rain, einem jedem mit feinem Opfer. Rain war der Erfte, der dem Berrn ein Opfer brachte. Was ihn dazu veranlaßte, wird nicht gejagt, wahrscheinlich war er beunruhigt in seinem Gemissen seines nicht frommen Wandels wegen, und wollte jest dadurch erfahren, welches Zeuchnis er von dem Berrn befommen würde; denn wir lejen Ebr. 11, 4, daß Abel durch den Glauben dem herrn ein größer Opfer getan hat denn Rain, durch welches er Zeugnis überkommen hat, daß er gerecht sei, da Gott zeugte von seiner Gabe. Auch hier stehen beide Opfer zu recht, nur Abels war gröger, da es im aufrichtigen Wandel vor Gott im Glauben gebracht murde, während Kain im Zweifel stand und es erst durch das Opfer erjahren wollte, wie Gott ju ihm stehen würde.

Es waren diefes feine Gundopfer noch Schuldopfer, fonft hatte ein Befenntnis vorher stattfinden muffen, es gab noch kein Geset, das folches geregelt hatte. Wo kein Gefet ift, achtet man der Gunde nicht. Man hatte durch den Fall die Erkenntnis von gut und bose, recht und unrecht, ein jeder mar sich daducch selber ein Geset, wonach er lebte: Es war das das Gewissen "dazu auch die Gedanken, die sich untereinonder verklagen oder entschuldigen." Röm. 12, 14. 15. 3n Gottes Augen war Kain schon ein Totschläger, denn er haßte ja seinen Bruder (nicht wegen des Opfers), fondern "das feine Berte bofe maren und feines Bruders gerecht." Roch rubte die Gunde erft bor der Tür und war fie noch nicht ausgeführt, als er fein Zeugnis und augleich auch die Warnung mit der Beifung erhielt. "Aber laß du ihr nicht ihren Willen, sondern herrsche über fie." Tropdem führte er fein gehegtes Vornehmen aus, und erschlug feinen Bruder, und brachte einen weitern Gluch über die Erde,

In betreff diefer Opfer Rains und Abels geben die Anfichten mohl weit auseinander. — Natürlich find alle Opfer vorbildlich auf Christum; aber man follte doch nicht die Sache mit der Verson verwechseln, so daß wenn Rain fo geopfert hatte als Abel, daß dann fein Opfer dem Berrn angenehm gewesen wäre, dann hätte ber Berr Israel feiner vielen Uebertretungen wegen nicht verwerfen fonnen, fo lange fie die Opfer vorschriftmäßig brachten. Was aber fagt der Herr dazu: "Was foll mir die Menge eurer Opfer? fpricht der Berr. 3ch bin fatt der Brandopfer von Bidbern und des Fetten bon dem Ge-mästeten. Und habe feine Luft jum Blut der Farren, Lämmer u. Bode. Benn ihr herein fommt, ju erscheinen vor mir. Wer fordert solches von euren Händen, daß ihr auf meinen Borhof tretet? Bringt nicht mehr Speisopfer so vergeblich. Das Räuchwerf ist mir ein Greuel usw." "Lah ab vom Bösen; lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft dem Unterdrückten, usw." "So kommt denn... So sollt ihr des Landes Sut geniehen." Jes. 1.

"Bohlzutun und mitzuteilen bergeßt nicht; denn solche Opfer gefallen Gott wohl." Und wir haben sehr viele Gelegenheiten, dieselben Ihm au bringen

beingen.

Bericht ber 3. Rebraska-All-Mennoniten S.S. Konvention, abgehalten am Sonntag, ben 13. Mai 1928, in ber M. B. Kirche zu Henberson, Rebraska.

Um halb 2 Uhr nachmittags eröffnete der Borfiber, Br. F. Friefen, mit einigen zutreffenden Worten, die große Versammlung. Kev. Joh. Abrahams machte die

Rev. Joh. Abrahams machte die Einleitung, indem er Lied Ro. 62, Ev. Lied., singen ließ, einige Berse aus Psalm 118 und 119 las, und den Hauptgedanken betonte: "Deffne mir die Augen, daß ich sehe die Wunder an deinem Geseh." — Dann solgten:

1. Gesang: "My Mother's prayers have followed me," von der zweiten Menno. S. S., Beatrice, Nebr.

2. Thema: "Christ the great Teacher." War nicht anwesend, wurde aber bertreten von Schw. Veter S. Janzen, Henderson, Nebr.

3. Gesang: "Save thine own Bay, Oh Lord," Quartett von der Ebeneger S. S. au Jansen, Nebr.

ezer S. S. zu Jansen, Nebr.
4. Thema: "Bert der S. S. für den Lehrer", von der Wisner, Nebr., S. S. — War nicht zugegen, wurde stellvertretend gebracht von Lehrer J. Friesen, Henderson, Nebr.

6. Thema: "Der Wert der S. S. für den Schüler" — von der Zweiten Menn. S. S. zu Beatrice, Rebr.

7. Gefang von der Salem S. S. Wisner, Nebr. Da sie nicht anwesend wurde die Lücke gefüllt, indem der Männerchor von der Bethesda-Gemeinde, Henderson, Nebr. das Lied: "Glory", sang.

8. Thema: "Wie kann die S. S. im Seim mithelfen", von der Madrid, Nebr., S. S., wurde geliefert von S. S. Wiebe.

9. Gefang: "God is Love", von der

K. M. B. S. S., Jansen, Rebr.

10. Zum Beschluß-Komitee ernannte der Borsiter die folgenden
Brüder: John P. Siebert, C. C. Spp
und Sein. B. Kliewer, alle Henderson, Rebr.

11. Bum Schluß der Sigung murbe Lied Ro. 185, Ev. Lied., gefungen, und Reb. S. D. Biebe, Corn, Ofla.,

fprach das Schlußgebet.

Um 7 Uhr begann die Abendsitzung Als Einleitung wurden Lieder 184 und 61 Ev. Lied. gesungen und Rev. E. R. Angsburger, Anrora, Rebr., las Kap. 17, Joh.—Dann solgte: 2. Thema: "Die Borbereitung des

2. Thema: "Die Borbereitung des S. S. Lehrers," von G. F. Epp, Ebenezer S. S., Henderson, Nebr.

3. Gefang: "If Se were coming Todan," vom M. B. Chor, Senderfon, Nebr.

4. Thema: "A successful S. S. teacher" von der Pleasent Biew S. S., Aurora, Nebr. Redner sprach über die S. S. Luction, die für den 20. Mai bestimmt war.

5. Gesang Periode, in der Folgendes gebracht wurde:

a) Bethel M. B. S. S., Henderson, Nebr., "Fret euch nicht, die Ernte naht" — von einem Männerchor.

b) Solo: "The old ship Zion," mit Piano Begleitung, von Rev. E. R. Augsburger, Aurora, Nebr.

c) Gefang von der Eldorado, Nebr. S. S., war nicht vertreten, so diente der M. B. Chor, Senderson, mit "Jon and Peace shall dwell in Thee".

d) Die Parton, Nebr. S. S. war nicht anwesend, daher wurde ihre Stelle ausgefüllt mit Lied: "Auf sind die Himmel", vom Bethesda Chor, Henderson, Nebr.

e) "Gib her den Selm des Glaubens," sang ein Quartett von der Ebenezer S. S., Jansen, Rebr.

f) "Do hou hear the Saviour calling", wurde vom Männerchor der Bethesda S.S., Henderson, gebracht.

g) Der Männerchor der M. B. S. S. Henderson, Nebr., sang: "Grumbler" (Negro Spiritual.)

h) Lied von der Ebenezer S. S. Senderson, Rehr

Henderson, Nebr.,
i) Gesang: "Jesus is able to keep," von der A.M.B. S.S., Jansen.
6. Folgender Bericht des Beschluß-

Romitees wurde angenommen:
a) Die Rebraska-All-Mennoniten
S. S. Konvention fühlt dankbar gezgen dem himmlischen Bater für Zeit und Gelegenheit zu diesen Sitzungen, daß das Wetter so günstig, und daß so viele Besucher kommen konnten.

b) Sie dankt dem Programm-Komitee für ihre Mühe und Arbeit in der Aufstellung des Programms, ferner für alle Referate und Gefänge, sowie für die Harmonie, in der alle Arbeiten getan werden konnten.

c) Ferner dankt sie der Gemeinde am Ort sür ihre Gesälligkeit, uns ihr Versammlungshaus sür die Konvention zur Versügung gestellt zu haben, und hofft, daß daß S. S. Ideal durch diese Jusammenkunft möchte gehoben werden sein, daß jeder nun strebt, daß höher gestellte Ziel zu erreichen, und daß alle Anwesenden einen derartigen Segen bekommen haben, daß es der Bunsch eines jeden sei, wiederholt solche Sitzungen abhalten zu dürfen.

7. Von allen Chören zusammen wurde nun das Lied gefungen: "Auf zum Wert".

8. Es wurde beschlossen, für nächstes Jahr das alte Programm-Komitee 211 behalten.

9. Schlußgebet von Ren G. Wiens,

Senderion.

Der Schreiber.

Das Entftehen ber nenen Religion.

"Los von der abergläubischen Spekulation des Judentums und der Christenheit, wird eine neue dritte Meligion entstehen, gegründet auf Humanität," verkündigte Nev. Dr. John Hapnes Holmes in einer Predigt in New Nork am 13. Mai.

"Die Dinge der Bergangenheit von 2000 Jahren sind gewesen. Die Psychologie des Paulus ist vorüber," sagte Holmes. Der moderne Mensch sitzt zu den Füßen des Gelehrten, des Astrologen, des Sozialogen und Biologen. Der Moderne Liest Biologie — nicht Theologie.

Der Moderne lehnt es ab, an irgend ein Geheimnis zu glauben. Er gründet nur auf Anerkennung oder Erkenntnis von Besentlichem, Bahrem.

Deshalb mendet fich der Moderne ab von den Priestern "tu the test Er hat gefunden, daß die, von tube." jüdischen Synagoge und dem der Chriftentum überlieferten Sochen reine Märchen und simple Unwahrbeiten find Gine neue Religion wird fich entwitteln aus diefen Rebeln dem Judentum u. Christentum entgegentretend, dentt Solmes. Diefe neue Religion, wird alle andere Sonder-Religionen als göttlich und heilig halten. Es wird die Universal - Gemeinde oder Kirche fein, so hoch erhaben, als die Liebe Gottes. wird überhaupt feinen Gott und feinen Glauben haben. Diese Religion wird dann ewig währen, wird fein Ende haben, nach Dr. Solmes Erflä-

- Aus Examiner. 3. 28. N.

## Gine Bundersucht im Rreife ber Gläubigen,

Richt felten gibt es im Rreise der Gläubigen eine gewiffe Bundersucht. Dieselbe aber ist nicht ein Zeichen eines starten, sondern eines matten und unlebendigen Glaubens. Bozu neue Bunder gur befräftigung des Evangeliums? Der Apostel rügt das Fragen der Juden nach Zeichen und Wunder, die fich aber doch durch feine Beichen und Wunder jum mahren Glauben weden ließen und von der Araft des Areuzes Christi nichts erfahren wollten. Den lebendigen Glauben, für den Chriftus nicht nur eine bloge 3dee ift, fondern der mahrhafte menschwerdende Sohn Gottes, find die Bunder die Jefus getan hat, noch heute so gewiß, wie sie damals waren. Das allergrößte Wunder ist der Glaube felbit in feinen Erfahrungen. Dem Glauben ift der Simmel weit aufgetan und fieht Jesum felbit und empfängt aus feiner Sand Simmelsbrot und göttliche Kraft. Zeichen und Wunder braucht der lebendige Glaube nicht, er hat genug an dem lebendigen Christus in dem die gange Fille der Gottheit leibhaftig mohnet. Wer in ben Noten bes Lebens im einfältigen Glauben feine Buflucht au Gott nimmt, ber erfährt auch heute noch fein Erbarmen und göttliche Kraft und beruhigt fich obne befondere Beichen und Bunder.

Dann gibt es noch eine andere Rei-

gnung vieler Gläubigen, b. ebenfalls mit der Bundersucht im Zusammenhang steht. Oft nimmt man in schwierigen Lagen des Lebens, wo man man über den einzuschlagenden Weg ameifelt, seine Buflucht zu Beichen oder fogar zur Bibel. Man ftellt fich ein Zeichen oder schlägt unter Gebet und Flehen das Wort Gottes auf und nimmt die Stelle, welche man trifft, wie ein Orafel, als die Antwort des Berrn, wodurch er uns feinen Willen fundtut Paulus schreibt an die Romer, 12, 2: "Und stellet euch nicht diefer Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, welches da fei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille. Wir follen also prüfen, wo es sich wirklich um einen feiten Entschlus in zweifelhaften Fällen handelt, welcher da fei ber aute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Bille. Bu diefer Brufung aber merden mir nach des Apoitels Bort befähigt dadurch, daß wir uns Gott hingeben au einem lebendigen und beiligen Opfer und das mir uns nicht der Belt gleichstellen, fondern uns berändern durch Erneuerung unferes Sinnes. Also durch das Bachfen in der Beiligung ift die Brufungsfähigkeit bedingt. Alle Dunkelheit und Unklarheit in Erkenntnis des göttlichen Willens an uns hängt mit der Gunde, die ja lauter Finfternis ift, gusammen. Die Gunde icheidet uns und unferem Gott boneinander. Jemehr wir nun den alten Men-

schen freuzigen, desto mehr schweigt unser "Ich", das uns immer irre führen will. Ber in der tiefen Grube der Selbstwerleugnung fitet, kann ungestört und unberührt bon dem menschlichen Treiben auf die Erde die Sterne des Simmels feben. Und fann er des Berrn Angesicht doch nicht in jedem Falle ganz aufgededt fehen, so hebt und trägt ihn das Gebet näher zum herrn und durch den bertraulichen Umgang und durch das ochten der Umitande erkennt er den Willen Gottes. Und muß er auch noch harren und warten, so befremdet ihn das doch nicht. Er weiß, daß der Berr ibn bort und daß er feine Sand von ihm nicht abziehen wird. Und ift zum marten dann feine Zeit mehr, fo tut er was ihm vorhanden ist, und ist gewiß, daß der treue Berr ihn nicht beschämen und daß er alles jum Beften lenten wird. Und fommt es bann gang gegen die beimlichften Bedanfen und Bunfchen bes Bergens, fo darf er fich des Bortes Sefu getröften: "Was ich tue, weißt du jest nicht. Du wirft es aber hernach erfohren." Der Berr führt munderbar aber durch alles herrlich hinaus.

Abr. Frofe.

#### Boodrow, Sast., d. 14. Mai 1928.

Erhielt unlängit einen Brief aus Rußland von meinem Bater und er hatte da einen Ausschnitt aus der deutschen Zeitung "Unser Blatt" aus Rußland beigelegt. Es find etliche Zeilen von dem Feste, das die gewesenen Taubstummenschüler in der Taubstummenschule zu Tiege geseiert haben. Wein Bater ist auch ein ge-

wesener Schüler und er durste auf auf dem Feste sein, und darum schie er diese Blätter mit der Vitte, se in der Rundschau zu verössentlichen. Es wird vielleicht einen und den andern interessieren zu lesen. Es komten vielleicht auch Herzen bewogen werden, um der Taubstummenanstatt etwas mitzuhelsen, denn es ist ein großes Werk, und es ist der Unterstützung wert. Im voraus dankend.

Berbleibe Grüßend, Henry Martens

Ans bem Leben unferer Tanbftum. men.

Ein einzig- und eigenartiges Reft murde mahrend der berfloffenen Pfingsttage in der Tieger Taubitum menschule begangen. Ein Fest des Biedersehens. Schon bor längerer Zeit war bei einigen unferer gemefenen Böglinge ber Gedanke aufge ftiegen, eine Versammlung von Leidensgefährten zu veranstalten. Bater dieses Gedankens war der sehnliche Wunsch, einmal wieder einige Tage mit ihresgleichen ungeftort Gemeinschaft zu pflegen, gegenseitig ihre Lebenserfahrungen mitteilen und is für furge Beit wenigstens ihre burch ihr Gebrechen bedingte Sonderftel. lung in der Gesellschaft bergessen zu können. Als Ort der geplanten gusammenkunft konnten sie sich natürlicherweise nur die Anstalt, ihr "aweites Baterhaus", denken. Auch wollten fie unbedingt wenigstens die "alten Lehrer" in ihrer Mitte feben. Sehr bescheiden traten fie daher mit der Frage an uns heran, ob es wohl möglich wäre, ihren Bunfchen nachzukommen. Selbitverftandlich willigten wir in freundlichem Ginberftandnis mit den Hauseltern ein. Rach forgfältiger Berechnung glaubten wir annehmen zu muffen, daß wohl kaum mehr als 15-20 von den ca. 170 ausgetretenen Zöglingen als Teilnehmer würden erscheinen fonnen. Sie wohnen doch gar ju gerftreut in dem weiten, breiten Rugland.

Direfte Ginladungen gu bem Jefte wurden von uns nicht versandt, da wir teils ,u wenig, teils garnicht befannt find mit den häuslichen Berhältniffen der meiften unferer gemefe nen Schüler. Rur durch private Ditteilungen der Initiatore erfuhren die Betreffenden bon der Sache. Das mag manchem falt ericheinen. Aber wir glaubten, durch dirette Beeinfluffung in Form bon Ginladungen feine moralische Berantwortung für die mit der Reise zusammenhängenden Roften der einzelnen übernehmen gu dürfen, Jeder follte uns willtommen fein, der fich ohne unfer Dagutun einftellen wurde. Und fo tonnte es geschehen, daß kein bestimmtes Brogramm aufgestellt wurde, die "Beffimisten" unter uns an ein Zustandefommen der Berfammlung überhaupt zweifelten, und diefe felbit burchaus den Charafter der "Zufälligfeit"

Trotdem muß ich einen entschiebenen Erfolg des Unternehmens konstatieren. Es fanden sich nicht 15, sondern 25 resp. 28 Teilnehmer ein, und zwar vom Kuhan, aus der "Alten Ko-

In

aud fhid.

te, fie

n an-

tom.

t ein

18

tum.

West

enen

bes

erer

lide

bre

10

tel-

iir.

ei:

oll.

ol

61

I8

ut

Ionie", von Memrik und aus der hiefigen Gegend. Wenn somit auch Iange nicht alle Gebiete unseres Republifenbundes, fo waren doch fast alle "Generationen" unferer 421/2jährigen Anftaltsfamilie bertreten. (211s Meltefter unter den Gaften figurierte ein Mann mit grauem Saupte, ber bereits seit bald zwei Jahren richtiger Großvater ift. Als im Jahre 1891 die Laubstummenschule mein baufe" wurde, war er schon 4 Jahre Shüler derfelben gewesen, und als ich 2 Sahre später die vakante Lehrerftelle übernahm, - 6. 3mei Sahre - bis 1895 - ift er dann noch teilweise - mein Schüler gewesen.) Der jüngste Gaft — abgesehen von ben drei in der Rabe ihre Sommerferien berbringenden Schüler der Gegenwart, die auch ab und zu kamen, und fich für turge Beit gu den Alten" gesellten — war ein junges ftartes Mädchen von 20 Jahren.

Es war mir eine helle, reine Freude, alle die lieben "Kinder" als vernünftige, tüchtige, anständige Menichen - Männer und Frauen, Jungfrauen und Jünglinge — um mich versammelt zu sehen. Ich freute mich um so mehr, als auch sie ihrer Befriedigung ob des Biedersebens fo offenbergia und ungefünstelt Ausdruck gaben. Bei der erften Begrugungam Sonnabend vor Abend — blieben die wenigsten Augen troden. Großes Bedauern rief freilich die Abmefenheit Rollege Gudermanns herbor, besonders bei denen, deren Alafsenlehrer er seinerzeit gewesen war. Aber das mußte schließlich nolens bolens mit in den Kauf genommen werden, denn er hatte kurz vor den Feiertagen eine dringende, unaufschiebbare Reise unternommen und war nicht mehr zurückzurufen.

Rie habe ich gezweifelt an der Rotwendigkeit und dem großen Rugen eines regelrechten Taubstummenunterrichts. Aber selten habe ich diesen Rugen so augenfällig und handgreiflich vor Augen gesehen, wie in diesen Festtagen. Fast bie erste Bitte ber versammelten Gäste an mich war, ihnen am folgenden Tage einen Bortrag zu halten. Das habe ich denn auch nach beitem Biffen und Können getan. Sie hatten mir tein bestimmtes Thema gegeben. Aber ich kenne ja ihr Sehnen, und so sprach ich zu ihnen über die berichiedenen Lebensmege, über Lebenszwed und Lebensziel, über Lebensleid und Lebensfreude. Die warmen Dankesworte und festen Bandedrude, die mir beim Abichied bon meinen "Zuhörern" murden. laffen mich hoffen, daß die Stunde nicht zu den verlorenen gezählt merden wird. Am zweiten Feiertage erinnerten wir uns gemeinsam ber miteinander verlebten Anstaltsjahre.

Dann erzählte ich ihnen ein Stüd aus der Entwicklungsgeschichte der Schule, besonders eingehend auf die Erfahrungen und Erlebnisse der letzten fünf Jahre. Jum letzen Male versammelte sich die ganze Gesellschaft, um mich am Dienstag vormittag. Ich benutzte die Gelegenheit, klar und umständlich über das Gesühl des Berlassensein und Nichtverstandenwerdens im allgemeinen und im besondern und über die rechte Stellung

diesen Gefühlen gegenüber zu reden. Zulegt erinnerten wir uns noch al ler derer, die im Laufe der Jahre durch den Tod aus der Anstaltsarbeit und aus dem Anstaltsleben herausgerissen wurden, und der gewesenen Zöglinge, die nach Beeindigung der Schule das Zeitliche gesegnet haben.

Außer diesen Unterhaltungen, die sich durchaus unter dem Zeichen des Lebensernstes abwidelten, gab es auch Spaziergänge und allerlei andere Kurzweil, an denen sich Lehrer Peters und die Hauseltern Funks in erfreulicher Beife beteiligten. Giner bon den Ausflügen führte uns auf den Ohrloffer Friedhof, wo angesichts der hiftorifchen Graber ein Studden Mennonitengeschichte aufaefrischt werden konnte. Ein anderer führte Festgesellschaft nach Blumenort Die zur Besichtigung der Bienenwirtschaft dort wohnenden gewesenen Mitschülers und Kameraden. Auch ließen wir uns alle zusammen photographieren, wobei streng darauf gesehen wurde, daß niemand dabei wäre, der nicht gur engiten Festgemeinde gehörte.

Sett find die bewegten, aber anregenden und schönen Tage vorüber, die Gafte auseinander gefahren. Die Frage: Bann feben mir uns mieder? murde noch bor dem Abschied bentiliert Giner bon den mennonitischpraftisch Gefinnten machte den Borschlag, um 5 Jahre wieder eine Rufammentunft anguftellen. Defter ginge es der Rosten megen nicht, aber um 5 Jahren ließe fich das Reifegeld wohl zusammensparen. Damit waren alle einverstanden, jedoch unter der Bedingung, daß wir alten Lehrer dann alle zu Saufe und dabei fein würden. Ich habe es im Namen aller drei (Lehrer Sudermann, Beters und ich) gerne versprochen, wenn wir dann noch am Leben und foviel gefund find.

Noch eines Umstandes will ich zum Schluß dankbar gedenken. Daß unfere "Rinder" - die alten und die jungen - nicht nur an ihr eignes Wohl und ihr perfonliches Bergnügen benfen, sondern auch um ihr gewesenes Erziehungsheim beforgt find, beweift eine Rollette, die fie gu Gunften derfelben gang unbeeinflußt bon uns unter fich anstellten, und die die Summe von ca. 50 Rbl. ergab. Diese handgreifliche Liebe und Singabe unferer gewesenen Zöglinge rühren mich tief und füllen meine Augen mit Tränen der Dankbarkeit. -Möge die Erinnerung an die in ichoner Gemeinschaft verlebten Tage unsere teuren Gafte immer wieder aufmuntern und ansbornen, treu ihre Pflicht in der "Tretmühle" des Alltagsle-bens zu tun und nicht zu verzagen, menn die Gefühle des Berlaffenfeins und des Richtverstandenwerdens ibnen mitunter das Dafein berbittern mollen!

#### Gin Rotidrei aus Bulgarien!

Körperliche Leiden lassen den Geist nicht unberührt. Wenn das Bolf unter einer unerträglichen Last sich aufreibt, können die Gläubigen nicht gleichgültig bleiben.

Der europäische Krieg fand Bulgarien bei der Erfüllung seiner längst gehegten Bünsche: die Bereinigung des Boltes und Anbruch einer befferen Zeit, aber es widerstand nicht vor Bersuchung und griff zu den Baffen. Das Resultat davon ift bekannt. Die gange driftliche Belt trägt die ungeheuren Roften des Weltfrieges. Bulgarien trug und trägt die unerträglichen Lasten fremder und eigener Sünden des Bertrages von Reuilly. Es bricht zusammen unter der Last der Verpflichtungen laut dieses Ber-Diefe Burde überfteigt die Kräfte Bulgariens und wirkt ftorend in der kulturellen Arbeit unter dem Volke. Um nicht leere Worte zu machen, geben wir nachstehend die trokfenen Zahlen an.

Laut des Vertrages von Neuilly, Teil 3, Reparationen, verpflichtet sich Bulgarien den Bereinigten und Berbündeten Mächten 2.250.000.000 .-Goldfranks zu zahlen. Die Auszahlung geschieht ratenweise, beginnend mit dem 1. Juli 1920, mit jährlichem Bins bon 2% auf den ganzen Reparationsbetrag, berechnet ab 1. Jan. 1920, indem jede der folgenden Salbjahresraten sowohl den halbjährigen Rins von 2% einschließt, als auch die nötige Dotation für die Sicherung der Dedung innerhalb 37 Jahren des Bulgarien auferlegten Strafbetrages. ab 1. Jan. 1920 beginnend.

Am 1. Oftober 1927 wurde der Betrag von 150.000.000.— Goldlema eingezahlt, bis zu diesem Datum ift bereits eine Summe bon 830 .-Goldfranks abgezahlt worden, sodaß am Ende des Jahres 1953 die Salbjahresrate die ungeheuerliche Summe von 30.000.000. Goldfranks erreichen wird! Außer diesen Goldzahlungen ift Bulgarien berpflichtet, bis 1927 (Artifel 127) den Ländern Griechenland, Rumänien und Jugoflavien, während der ersten 6 Monate nach Intraftretung des Bertrages die nachstehend erwähnten Kategorien und Quanten Vieh in Natura zu übergeben und ist diefer Verpflichtung bereits nachgefommen:

Griechenland Stiere 11/2-3 jährige 15 Mildfühe 2—6 jährig 1500 Bferde und Stuten 3-7 jah. 1250 (Ffel 450 Rug-Ddifen 1800 6000 Schafe Rumänien Stiere 1½—3 jährig Milchkühe 2—6 jährig 60 6000 Pferde und Stuten 3-7 jab, 5250 1050 GfeI Bug-Dchfen 3400 1600 Schafe Jugoflavien Stiere 1½—3 jährig Milchfühe 2—6 jährig 50 6000 Pferde und Stuten 3-7 jah. 5000 **Efel** 1000 Bug-Dchfen 4000 12000 geschätt auf 6.050.000 Goldlema, ohne daß diefer Betrag vom allgemei-Schuldbetrag abgezogen wird. Außer der obenerwähnten Uebergabe von Vieh, wird die interalliierte Kommission das Recht haben, eben-

tuell den Beschluß zu fassen, daß mab.

rend der ersten 2 Jahre nach Inkrasttreten des Bertrages an Griechenland, Rumänien und Jugoslavien nach ihrem Ermessen sessende Duanten Bieh übergeben werden. Wit dem Gegenwert dieser Bieh-Uebergabe werden dann Abschreibungen von der Rechnung Bulgariens gemocht.

Außerdem ist Bulgarien laut Art. 128 verpflichtet, während 5 Jahren dem Staate Jugoslavien jährlich 50.000 Tonnen Steinkohle zu liefern, deren Gegenwert von ihrer Nechnung nicht abgeschrieben wird. Das ganze Quantum ist bereits übergeben und auf 5.576.75 Franz. Frs. geschätzt.

3weds Sicherstellung diefet Abgaben wurden gemäß Art. 130 eine interalliierte Kommission von Bertretern der drei Staaten: Großbritanien, Frankreich und Italien, vorgeseben. In diefer Rommiffion wird Bulgarien durch einen Kommissär vertreten, welcher je nach Gutdunken ber Kommission zu Sitzungen geladen wird, ohne Stimmrecht zu haben. Diese Rommission wird die Rechte eines diplomatischen Bertreters haben und wird bis zur Auszahlung der Schulden funktionieren. Bulgarien wird auf Grund der Beschlüffe der Rommiffion Gesetbestimmungen erlaffen, die borber bon der Rommiffion felbit begutachtet werden. Die Ausgaben zum Unterhalt dieser Kommiffion geben ju Laften Bulgariens.

Gemäß Art. 133 gehen die allgemeinen Ausgaben für den Unterhalt fäntlicher Bereinigten und Berbündeten Here in den besetzten Orten Bulgariens zu Lasten Bulgariens. Bis 1922 ist für den Unterhalt dieser Beere 65.636.727 Lewa verausgabt worden.

Laut Art. 97 find für die Militärfontrollfommission bis 1922 294.-673 ausgezahlt, es bleibt noch ein Rest von 2.726.376 Goldstranks laut ausgestellten Rechnungen. In Zukunst werden noch größere Rechnungen erwartet.

Hir Restitution (Art. 125) hat Bulgarien eine Summe von 12.-000.000 Lewa bezahlt.

Für Privatleuten und Alliierten augefügte Schäden und Berluste (Art. 177) find bis aum 1. Des. 1922 Ansprüche in Söhe von 98.052.000 Goldfranks erhoben worden, die zu bezahlen find.

Für Schiedgerichte und Schieds-

Kiir von den alliierten Heeren Privatleuten verursachte Schäden und Verluste (Art 295) 8.852.942.

Hir den Unterhalt der interallierten Kommission bis zum 30. Juli 1922 (Art. 130) 3, 510.753.

Für durch die bulaarischen Trupben beschlagnahmten Materialien von Privatleuten (Staatsangehörigen der alliierten Länder) als Entschädigung 8,881.700.

Nur bis 1925 hat Bulgarien eine Summe bon 30 Millionen Lewa, nach mittlerem Kurs, berechnet, abgegeben. In dieser Summe sind viele weiteren Summen nicht enthaten, die Bulgarien gegen die Anleibe von 164 Millionen Fr. Frs. gezahlt hat, die 1359 Millionen entsprechen,

(Schluß folgt.)

#### Rorrespondenzen

Nähverein.

"Ringe recht."

Jesus kam auf seinem Erdengange In ein Saus, wo Nähverein, Wo gesolgt von innerm Drange Nächstenliebe setzet ein.

"Radende zu märmen, kleiden In der liebearmen Welt Und zu lindern schwere Leiden" Ward als Aufgab hier gestellt.

Fleißig regen sich die Hände, So, als obs die lette Stund. "Deinen Segen Herr uns spende" Lispelt leise jeder Mund.

Freundlich blickt mit Wohlgefallen Jesus auf der Liebe Tun Und läßt seiner Gnade Strahlen Segnend auf der Arbeit ruhn.

Einst im Jenseit sollst du lesen: "Was ihr Armen hier getan, Als sie nackend sind gewesen, Dieses habt ihr mir getan!

3. B. Mlaffen.

Meber die Grenze nach Alt-Wegifo. (C. C. Spp. Burton, Kans.) (Schluß)

#### Die Rolonie.

Die Manitoba oder Reinländer Rolonie enthält nach einer dort getauften Karte (Blue Print) 155,000 Acker mit 31 Dörfern. Die Acker mit 31 Dörfern. Die Swift Smift Current (von Saskatcheman) Rolonie anschließend im Rorden enthält 74,125 Ader mit 13 Dörfern, Im gangen etwa 5000 Menichen. Diefes Land murbe burch Gemeinde Delegaten und der Mithilfe von Joh. Biebe (ein Cohn des verstorbenen weit bekannten Aelteften Sat. A. Wiebe, Hillsboro, Kansas, gefauft zu etwa \$8.25 per Acker im Jahre 1921. Der Gemeinde wurde von der nationalen Administration perschiedene Privilegien gemährt und versprochen: Die deutsche Sprache ausschließlich au pflegen und ju lehren in Saus, Schule und im Umgang nach gutdünken, eigene Dorfs- und Rolonievermal-Gemiffensfreiheit, frei bom tung. Kriegsdienst, eigene Baisenverwaltung und Baisenpflege, u. f. w.

Ich gebe diese Auseinandersetzungen, wie mir berichtet, u. sollten Fehler vorkommen, dann bitte entschuldige, lieber Leser. Mir war dieses alles sehr interessant, und auch andern, die mich ersuchten zu berichten. Es ist aut gemeint.

Die lette Racht in Blumenort.

Mit Sonnenuntergang besuchten Br. Friesen und ich noch Lehrer und Schulhaus und etliche Nachbarn, Martens und Ennsen. In trautem Gespräch und im Gesühl der Zusammengehörigkeit verschwand der Abendschnell. Und spät wars als Br. Friesen und ich zu Bett gingen, bei der großen Banduhr und deren Tik-tak, mo ich zwei Nächte vorher den Kukludtraum träumte. Meine letzen Gedanken waren: weit von daheim und doch dei Freunden. Morgens hörte ich wieder des Hirten Mahnung die Berden zu sammeln. Dann suhr Br. Friesen mach nach San Antonio.

In Can Antonio.

Besuchte bald den alten Br. Rempel (Rugländer) und manche Rlage, mancher Seufger entrang fich feiner Bruft, Er, jest fo arm und verlaffen und früher wohlhabend, in Mitten Freunden und Achtung. Er wohnt neben feinem Bitwerfdwiegersohn Töws, der seine Gattin, Rempels Tochter, durch den Tod in Chihuahua verlor. Gerne wäre ich auch hier länger geblieben. Danke für die freundliche Aufnahme. Besuchte, auch noch Joh. Wiebe und deffen Bank. Fuhr mit Töws zusammen per Bahn nach Chibuahua. Toms hat einen Store in San Antonio und fubr einkaufen. Bei interessantem Gespräch verging schnell die Zeit. Reiche und gedrängte schwere Erfahrungen in Rukland und hier wollen manchmal allen Mut verdrängen. Und ich dachte unwillfürlich an einen Brief bon einem Kousin Epp in Canada, mo er schreibt: "Wenn man über alles nachdenkt, das man erfahren, wundert man sich, daß man noch je sich freuen und froh fein. kann." Lefer, mas die armen Ruglander in letter Beit dort erfuhren, können wir nur ahnen, aber nie völlig mitfühlen. Wollen fie jest tröften so viel in unserer Macht.

Meine Gattin und ich besuchten im Herbst viele in Canada und sie sind's wert, daß wir uns immer wieder ihrer erbarmen. Sie sind fleißig und sparsam, aber viele haben noch nicht einen rechten Halt. Mit der Zeit wird sich Bettler, sie werdens auch hier nicht Bettler, sie werdens auch hier nicht bleiben.

#### Rad Saufe.

Im Palacio Sotel noch etwas Geschäfte, kurze Ruhe und früh morgens bestieg ich den Zug heimwärts. Fuhr zweiter Klasse und genoß (?) und erlitt was die enge Stickluft des Waggons bot. Riechs noch und habe feine Zähne mehr, sonst schmedt ichs auch noch. Fand ichlieflich einen Mexicaner, der etwas englisch sprechen konnte und bald maren mir beide in der Schule. Die Grenze paffieren mit etmas Sotus Botus -- und wieder daheim in "the good It. G. A." In ben Bergen lag noch etwas Schnee. Daheim war alles froh und munter. Ein frohes Wiedersehen. Wie mir Mexico gesiel? Na, die U. S. A. gefielen mir nie beffer als jest. "Some smeet Some!!

Rochmals für alle Galifreundschaft herzlich dankend, ihr Lieben in Meziko Kommt, versuchts mal mit uns! Grüßend E. E. Epp.

#### Gin Lieb.

O mein Jesu du bist wert, Daß man dich im Staube ehrt, Daß man dich beständig lobt u. ehrt. Niemand ist so gut wie du, Meine Seele jauchzt dir zu, Meine Seele jauchzt dir fröhlich zu.

Chor:

Von der Erde reiß mich los, Wache meinen Glauben groß, Gib mir einen treuen Sinn, Nimm mich ganz mein Jesu hin.

Deine Sand hat mich gemacht Wunderbar an's Licht gebracht,

Bunderbar an's helle Licht gebracht. Und dein Blut hat mich erlöst, Daß ich ewig sei getröst, Daß ich nun auf ewig sei getröst.

Huldreich blicktest du mich an, Sagst mir, daß ich kommen kann, Sagst mir, daß ich zu dir kommen

fann. Und daß du der Sündenschuld Nicht gedenkst nach deiner Huld, Nicht gedenkst nach deiner Gnad und

Eingefandt von 3. F. Braun.

#### Borbilbliches ans Solland.

Die Direktion der niederländischen Gisenbahn hat folgende Berordnung erlassen:

In Uebereinstimmung mit der Mode, die in den letten Jahren immer auffälliger dahin strebt, daß die Frauenkleidung mehr als Ropf, Hals und Sande unbedect laffe, berfeben gegenwärtig viele Beamtinnen ihr Amt in einem Aufzuge, der, besonbers wo Männer und Frauen in demfelben Raum beschäftigt sind, für den guten Fortgang der Arbeit nicht forderlich ist. Das weibliche Kanzleipersonal hat mährend seiner Dienststunben möglichst einfach gefleidet gu fein. Wir bringen daher zur Kenntnis, daß alle Angestellten verpflichtet find, im Dienst ein einfaches, undurchsichtiges, am Salfe fcliegendes und bis jum Sandgelenk reichendes Kleid zu tra-

"Es ist wohl möglich," meint hierzu der "Reichsbote", "daß dieser Ukas auch manchem unserer doch so solide veranlagten Leser etwas zu puritanisch erscheint. Immerhin wollen wir jede Reaktion gegen die heutige allzu große Entblößung des weiblichen Körpers ehren. Sonst regulierte sich jede Wodernisserung von selbst. Aber heute scheint es, als ob kein Halten mehr ist. Und sast alles beugt sich dem Zwange der verwilderten und verwildernden Wode, viele aber bilden sie meiter."

Bir fagen: Es ift Sache der Obfittenzerrüttendem riafeit. und bolfsverderbendem Unbeil zu fteuern. Und foldes Unbeil liegt beute in Mobe und Sport, in Theater und Rino und Schmutliteratur bor. Sier mit gesetlichen Mitteln abzuwehren, das ift Pflicht ber Obrigfeit vor Gott. Benn dagu Gefete fehlen, da muffen fie eben geschaffen werben, gang einerlei, welchen garm bagu die Schmutteufel machen, die aus der unfichtbaren und fichtbaren Belt unfer Bolf heute verderben wollen. - Allianzblatt.

#### Meine Reife über Dentichland nach Amerita.

Bon Gufe Rempel.

Bem Gott will rechte Gunst erweisen,

den schidt er in die weite Welt; dem will er seine Wunder weisen in Berg und Tal und Strom und Feld.

Da ich von vielen Freunden, Berwandten und Bekannten wiederholt aufgefordert bin, von dem Leben und Treiben auf meiner fast vierjährigen Wanderschaft in der Fremde etwas zu schildern, so möchte ich's mit diesen schlichten Zeilen tun. Es soll mein Artikel keine Geschichte sein, sondern ein kurzer schlichter Bericht von dem, was ich gesehen, erlebt, ersahren auf meiner Reise von Rußland nach dem ersehnten Ziele Canada.

Es war der 11 Juli 1923. An dem Tage verließen wir unfer liebes Beimatdorf G., riefen allen Burudblei. benden ein "Leb mohl!" zu und eilten einer neuen Welt, der neuen Beimat Canada zu. Wehmut beschleicht die Herzen der Auswanderer und der Burudbleibenden. Die Gefühle, die mid überwältigten, laffen fich nicht niederschreiben. Die I. alten Eltern und Geschwister stehen tief bedrückt da, und mit Tränen in den Augen feben fie uns nach. Gott mit Guch Allen, und auf Wiederseben in Canada. wenn nicht dort, dann in Cancent Mit diesem Gefühle im Bergen berließ ich an der Sand meines gel Gatten und eines zwei Monate alten Töchterlein die teure Seimat, mo ich meine glücklichen Rinderjahre u. Jugendzeit verlebt habe. Die Sonne schien war, und im tiefen Staub bewegte sich der lange Zug Auswanderer langfam der Station D. au. Scheiden und Meiden tut meh! Doch in froher Hoffnung, daß über dem Weltmeer auch glückliche Menschen leben und in dem Bewuftfein, daß über dem Sternenmeer ein Steuer. mann thront, der unfer Lebensschifflein lenkt, der auch uns auf der langen Reise nach seinem göttlichen Ratschluß führen wird, ziehen wir unsere Straße fröhlich.

Nach zwölftägiger Reise kamen wir ans Grenztor, das Rugland von Lettland icheidet. Auf Ruklands Stebben ist viel zu sehen, und man erhält den Eindrud. daß Rußland reich an Schönheiten und Naturichäten Grüne, faftige Wiesen, Tannen und Fichtenwälder schmücken die Natur. Gott hat alles wohlgemacht. The wir die Grenze überschritten, eilten die Gedanten gurud in die I. Seimat, man dachte an all das Schone, mas wir genoffen, zugleich auch an all das Schwere, das wir durchlebt, und im Innern klangs: "Abe, ihr Lieben al-le! Gott mit dir, du schwergeprüftes Heimatland!" Den 27. Juli kamen wir in Resekne an, wo unsere Augen bon den ameritanischen Mergten befichtigt murden; und - welche Enttäuschung! Biele, unter denen auch ich mich gablen mußte, wurden gurudgewiesen und durften nicht gleich nach Canada fahren. Wir find augenleibend, und die Rur der Augen foll in Deutschland auf Lager Lechfeld statt-

Trojtlos und ratlos standen wir im fremden Lande da, denn für uns war die Tür nach Canada zu. Wer fühlt den Schmerz, der auf uns Schwerbetrofsenenen dort lastete, Gott! Er sah in seiner allerbarmenden Liebe auf uns herab und hatte einen Trost und einen Ausweg auch für uns, doch wollte sast der Mut sinken und die Sossung ersterben. Wiederum hießes scheiden! Obgleich ich schon von Seimat, von Eltern und Geschwistern getrennt war, mußte ich mich im

fremden Lande auch noch von meinem Gatten trennen. Ach, du bittre Trennungsstunde, du machit mir das Leben ichwer! Unfere fleine Tochter, die zwei Monate alt war, zog es vor, mit der Mutter zu gehen. Eltern trennten fich von Kindern, Gatte von Gattin, Freund vom Freunde, Unfere Lieben, die gesund waren, traten ihre Reise ichweren Bergens nach Amerika an. Roch einmal riefen fie uns zu: Auf Wiedersehen in Canada", und ber Bug forte fich langfam n Bemegung. Keiner ahnte, daß uns eine so lange schmerzliche Trennung bevorftand. Am folgenden Tage verfammelten wir uns zu einer Morgenandacht, Br. Sfaat Epp, ein Führer der Auswanderer, verstand es, uns in ber ichmerften Stunden des Lebens au troften. (Br. Epp ift ichon in der Emigfeit). Bir verließen Lettland und kamen am 3. August als zweiter Transport mennonitischer Auswanberer in Berlin auf dem Schlefischen Bahnhof an. Im ganzen waren wir 250 Bersonen. Liebevoll murden mir alle bom Deutschen Roten Areuz und bon dem Bertreter der Mennoniten Ruklands, Brof. B. Unruh, empfangen. Born am Bahnfteig griffte uns freundlich ein Schild: "Herzlich Willkommen." Das Deutsche Rote Kreuz hatte für uns alle Sorge getragen. Rachdem wir uns durch fühles Baffer bon der langen ermüdeten Reife erfrischt, wurden wir mit einer schönen Mahlzeit bewirtet. Als der erfte Sunger gestillt war, versammelten wir uns zu einer Morgenandacht. Ein feltenes Ereignis auf dem Berliner Bahnhof. Als erster Redner trat B. S. Unruh auf. Er begrüßte alle Unwefenden und versuchte uns mit den ersten Worten zu trösten: "Unfer Berg gehört euch." Das hat er auch in der Tat bewiesen. Er war uns ein rechter Trofter und Selfer in Lechfeld, fpater in Samburg, und heute ift er ber richtige Bertreter in England. Gott fegne ihn und frone fein Bemühen mit Erfolg. Seute fende ich ihm einen Dank über Berg und Tal in den Atlantif Part für die Mühe, die er nie gespart. Nachdem B. Unruh und Br. Warkentin bon ber Deutschen Menn. Silfe uns begrüßt, trat Br. Isaak Epp vor und fprach ein warmes Dankeswort für den Empfang und den Troft, der uns al-Ien auteil geworden. Endlich bieß es Ginfteigen! Der Bug feste fich in Bewegung. Die Berren bom R. Areus hatten sich aufgestellt und sangen uns langfam Abfahrenden das Lieb nach: "Nach der Beimat möcht ich wieder!" Gin allseitiges Winten und ber Bug mit uns berichwand in der Ferne. Den 4. Auguft tamen wir in Lechfeld an.

(Schluß folgt)

Mltona, Man., ben 11. Juni, 1928.

Berhandlungen auf ber Bibelkonferenz, abgehalten ben 30. und 31. Mai, 1928, in Altona.

Die Bibelkonferenz wurde von Aglt. Jakob Höppner, Winkler, mit verlesen von Eph. 1, 1—15 und Gebet, eröffnet und die zugereiften Geschwister herzlich willkommen geheihen. Br. Keter Epp, Morden, wurde als Borsiger gewählt und Dein. H. Hamm als Schreiber. Darauf schritt man dur Ausführung des Progranums,

1. Thema: "Zweck der Zusammenkunst" wurde vom Borsiger geliesert, anlehnend an 1. Joh. 1, 7 und die Einigkeit im Geist als leitender Gedanke betont. Darauf Besprechung.

Br. Died. Koop, Riverville, verhandelte das zweite Thema: "Gemeinschaft des Geistes und Segen der Gemeinschaft", und eingehende Besprechung dieses Themas. Pr. Görten, Manitou, machte Schluß mit Gebet.

Die Nachmittags-Sitzung wurde eröffnet mit Gesang und Gebet von Pr. Krahn, Reinland mit verlesen von 1. Joh. 4, 1—14. Dann folgte die Durchnahme des dritten Kapitels, Evang. Johanni, geleitet von Aelt. J. B. Klassen, Starbuck, und eine rege Teilnahme bekundete sich in der Besprechung über die Wiedergeburt. Der ganze Nachmittag wurde diesem Kapitel gewidmet. Die Versammlung ichloß mit Gesang und Gebet.

Der zweite Tag wurde eröffnet von Pr. Reuseld, Whitewater, mit einer kurzen Ansprache auf Grund 2. Tim. 2, 7, und Gebet. — Da Aelt. Klassen mit dem zwei Uhr Zuge wieder heim fahren mußte, so wurde am Bormittage Fortsetzung gemacht in der Berhandlung des dritten Johanni Kapitels, und die ganze Zeit des Bormittags wurde dazu eingeräumt.

Die Nachmittags - Situng wurde mit verlesen von Eph. 4, 12 bis Ende und Gebet eröffnet. Pr. B. Ewert, Winnipeg, verhandelte über das Thema: "Unsere gemeinschaftliche Arbeit", und betonte darin die gemeinschaftliche Arbeit in Sachen der Gemeinde, das Wachsen in der Gottseligkeit, auf dem Gebiete der Schule und Erziehung, in Sachen der Wehrlosseit, das unsere Jugend Grund hat und Stellung nimmt; ferner die Gemeinschaftspflege unseres Mennonitenvolkes im allgemeinen. Besprechung dieses Themas.

Das lette Thema: "Das Berhältnis geistlicher Einnahme zur Ausgabe" brachte Br. Gerh. Rempel, Altona. Leitender Gedanke: Bertiefung ist nötig und zwar in der Stille um mit seinem Gott Einkehr zu halten und seine Nähe zu suchen. Besprechung

Zum Schluß wurde noch eine furze Geschäftssitung abgehalten. Es wurde beschlossen in der letten Sälfte des Novembers wieder eine Bibelsonserenz abzuhalten. Es ergingen Einladungen von Steinbach und Winkler. Die Bersammlung entschied sür Winkler. Als Programm-Komitee wurden gewählt: Pr. Peter Epp, Morden, Pr. Joh. Vückert, Grekna, und Pr. Hein. Born, Winkler.

Es wurde ferner beschlossen, daß eine spezielle Bersammlung für Prediger und Diakone auf der nächsten Sizung stattfinden möchte im Anschluß an die allgemeine Sizung. — Berschiedene der zugereisten Predigerbrüder drückten noch ihre Dankbarkeit aus für die Gelegenheit, die sie gehabt dieser Konferenz beizuwohnen, und dadurch in näherer Be-

rührung zu kommen und die Gemeinschaft zu pflegen. — Aelt. David Schulz entließ die Berfammlung mit Segensspruch. — Es waren wohl an 30 Prediger zu dieser Konferenz erschienen.

Peter Epp, Borfiter, S. S. Hamm, Schreiber.

#### Die Binfler Bibelichule.

Diefe Schule hat unter bem Beiftand des Herrn bereits drei Jahre bestanden und gedenkt auch wieder mit der letten Woche im Ottober den Unterricht zu beginnen. Bir freuen uns, daß wir in diesen drei Jahren recht viele fromme und fleißige Schü-Ier aus den verschiedensten Gemeinden haben durften; wir danken auch für die Liebe, die gange Gemeinden und auch einzelne Personen unserer Schule erwiesen haben. Sie hat uns mohlgetan und der Sache viel geholfen. Beil die Bintler Bibelichule bon feiner Gemeinde und auch bon feinem Berein unterhalten wird, dabei aber den Grundsat hat, zu ihrer Unterhaltung feine Schulden zu machen. jo ift uns jede Unterstützung, die aus Liebe für die Sache des Bibelunterrichts fommt, bon befonderem Berte. Gott fegne alle Geber und alle Beter!

Bir nehmen bereits Anmeldungen fürs nächste Jahr an. Man wende sich mit allen Anfragen und Anmeldungen an A. H. Unruh, Box 166, Binkler, Man.

Abr. S. Unruh.

Main Centre, Cast., d. 4. Juni 1928

Als Gruß wünsche ich dem Editor, Gehilsen und Leser der Rundschau die Liebe Gottes und den Frieden in Christo Jesu, der im Himmel ist zur Rechten Gottes des Vaters, als unser Großer Hoheriester und Hürsprecher; von wo Er auch wieder kommen wird, den Seinen Heim zu holen. (Sind wir bereit auf sein Kommen?) Joh. 14, 1—3.

Der Maimonat war heiß und troffen. Aber die Strome des Wortes Gottes floffen im Segen, doch die Frage ift, ob wir's aufgenommen? Den 17. Mai feierten wir Simmelfahrt, mo Br. Abr. Rempel die himmelfahrtsgeschichte las aus Apg. 1, 1—11; Luf. 24, 50 bis Ende und aus Joh. 16, 7, welch ein Troft den Seinen durch fein Singehen gu Teil werden wird, bis Bers 15. Br. Alaas Ewert machte Schluß mit lefen eines Abschnitts aus Apg. 7, 55 bis Ende, woraus er bewies, daß Jefus im Simmel fei, denn Stephanus habe ibn gefeben fteben gur Rechten Gottes, bereit feinen treuen Anecht in Empfang zu nehmen. - Um Pfingftfonntag, nach der Sonntagichule und Gebetstunde, las Br. Jakob Redde-tob die Pfingstgeschichte, wie nach ernstem, anhaltendem Gebet ber berbeifene SI. Beift über alle feine Anechte und Mägde ausgegoffen murde, daß fie in allerlei Sprachen Die großen Taten Gottes rühmten, Da aber etliche barüber fpotteten, als feien fie trunten, ber ichüchterne Betrus, ber feinen Deifter bor furger Beit

verleugnet hatte, mit freudigem Mut mit den Elfen auftratt und Jesum, den fie gefreugiget, Gott au einem Herrn und Chrift gemacht. Da fie bas hörten, gings ihnen durchs Herz und sprachen, was follen wir tun? Die Antwort Petri folgte in Bers 38 bis 40, und das Resultat Bers 41 bis Ende. — Montag, den zweiten Pfingstag war unser Versamm-lungshaus geschlossen, weil wohl die meisten nach Berbert fuhren aur Sonntagsichul-Ronvention. Bormittag war Wissionsfest, wo Br.J. Thiegen die Einleitung zur Gebetstunde machte und die Br. Abr. Unruh von Winkler, Man., und Missionar Lo-Missionsansprachen hielten. Nachmittag wurde über Sonntagichule gesprochen; die Enstehung derfelben und wie zu verhandeln. Dienstag, ben 29. Mai, fam Br. Unruh nach Main Centre, wo er den erften Abend Matth. 18 vom 23. Vers las bis Ende, woraus er die unbegreng-Barmherzigkeit Gottes bewies, an dem tief verschuldeten Knecht, der seine Verschuldigung aber einfah und um Geduld bat, und ihm vergab. Dagegen aber d. unbegrenzte Unbearmherzigfeit und Unberfohnlichfeit des Menschen, der, tropdem, das ihm fo viel vergeben fei, feinem Rächsten eine viel geringere Schuld nicht bergeben wollte, fondern ihn würgte und ins Gefängnis warf. Wodurch er feine frühere Bergebung rudgängig machte und fein Herr ihn ben Beinigern überantwortete, und uns dann mit dem 35. Bers eine ernfte Barnung gibt. Bitte zu lefen. - An drei Nachmittagen leitete er uns in gemeinschaftliche Bibelbesvrechungen nach 1. Eph. Joh. 2 und3, woraus wir ichließen können, daß wir nicht Sündlos find und daß die Sunde vom Teufel ist. Jesus aber ist ge-kommen, die Werke des Teufels au gerftoren. Bir follen Gottes Rinder beißen, und werden Jefum feben und Ihm gleich fein; und wer folche Soffnung hat, der reinigt sich. Aus dem erkennen wir, daß wir aus der Bahrheit find und fein Beift in uns ift, denn wir halten feine Gebote, die darin bestehen, an den Cohn Gottes glauben und die Briider lieben, Der Herr möchte, nach Jeremia 30, 11-15, den Menichen fo gerne aur Gelbfterfenntnis bringen, aber ber Menfch will feine Bunden immer zudeden, durch verschweigen feiner Sünden nach Pfalm 32, 3, 4, Dann empfinden er gulett mit Pfl. 38, 2 bis 8, daß er dann nach 32, 5 handelt und empfindet. Der Denich follte Gottes Wort glauben, benn ber herr meint es gut mit uns. - Benn ber Berr bann einen Menichen in feinen Garten gepflangt, ift es ja felbitverständlich, daß er auch Frucht erwartet. Traurig dann, wenn er wie in Lut. 13, 6—9 flagen muß: keine Frucht.

Mein lieber Lefer, wie ftehts um Did und mich?

Sonnta, den 3. Juni, war bei Turnhill Bormittag Missions- und Nachmittag Begrüßungsfest der Missionsgeschwister Lorenz.

Montag hatten wir einen schönen

David Frofe.

wit 9 ½ fior liebten war fem für fer

ja abe Ge mer ge bitt

nid ein ger fer tön die gej

uh En Mi Sign

fer for der der laf Si

Die Mennonitifde Rundichan

Berausgegeben von bem Runbichau Bubl. Bouje Binnipeg, Manitoba. German S. Reufeld, Direftor und Ebitor.

Erfgeint jeben Mittwoch.

Mbonnementspreis für das Jahr bei Borausbezahlung: \$1 Für Süd-Amerika und Europa \$1

Mile Rorrefponbengen und Gefchafts. briefe richte man an: Rundschau Publishing House 672 Arlington St.

Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg P. O. as se cond-class matter.

#### Editorielles

Das Concordia - Hofpital in Binnipeg, hat seine Türen geöffnet. Am 2. Tage wurde die erste Patientin aus der Proving angemeldet. 3wei weitere Unmeldungen folgten. Und betend warten wir auf Gottes reichen Gegen.

Das Saus ift auf dem Rord-Ende ber Stadt, nur 2 Block von der Main Street entfernt, an einer ruhigen Stroßenede, auf größerem Hofe. Die Sonne trifft das gange Saus den ganzen Tag.

Die Bimmer find hoch und hell, und wie für ein fleines Sofpital gebouf. Spezielle neue Krankenbette füllen bie Rimmer.

Die erfte Bafche ift aufgezogen. Doch fehlt's noch fehr an weißer Bettwaiche aum Answächieln. Bir baben ja jo viele Schweitern, die einzeln und in Rabvereinen fo Großes ichon getan. Mir legen Guch biefen Bunich bittend ans Berg, uns in Liebe hierin tatfräftig beizusteben, und ber Berr wird's vergelten. Schictt alles (und soviel 3hr konnt, fofort) an Miss Sara Koop, 291 Madrah Abe., Binnipeg, Man.

Schwester Sara Roop hat die Leitung des Sospitals übernommen, fürs erfte von Schw. Martha Unruh unterftütt, und wie fie mir fagte, betend um Gottes Segen und fich gang bem Berrn für diefe Cache weihend. Bwei meitere Schwestern fteben bereit, dem erften Rufe Fogle gu leiften. Sagt, wer von uns möchte nicht feine Frau am liebsten diefen gläubigen Diafoniffen - Schwestern und einem deutschen gläubigen Arzte anvertrauen, wenn's gur Entbindung fommt? Bewiß jedermann. Anmeldungen fenbe man an Dies Cara Roop, 291 Madran Ave., Binnipeg.

Doch wer bentt nicht an die gro-Ben Untoften beim Beginn folchen Berkes? Die Rente für das große Haus, die Licht-, Gas- und Tele-

bhonrechnungen erwarten prompte Declung. Dann aber gibt's noch manche, ja viele Anschaffungen, die noch erforderlich find. Ber hilft mit. Als die Bitte für die Bitwen erging, ift manch eine Liebesgabe eingelaufen, die nach bestem Biffen und Gemiffen verteilt murde, und Dant und Fürbitte find emporgeftiegen jum Geber aller guten Gaben, Die Lifte kommt noch in der Rundschau. Nicht weniger nötig brauchen wir jest Bilfe in Liebesgaben, 25c. find nicht zu wenig, \$2.50 werden ebenso mit Dank angenommen, \$25.00 find noch immer nicht zu viel auch \$250.00 können Wunder tun. Betet und gebt, was Ihr könnt, und des herrn Gegen frone eine jede Liebesgabe gur Ehre Gottes und jum Dienste unseren Mitmenfchen . Alle Gelbfendungen made man an unferen Gec. Chabmeifter Jatob Thiegen, 598 Elgin Gue., Binnipeg, Man. Gi, ginge es nicht, monatlich das Werk mit einer Liebesgabe zu unterstüten.

Und die Kranken brauchen fraftige Speife, die Schmeitern müffen auch leben. Könnten nicht unsere Beichmister immer mieder mol einen Raften Gier Diefer Liebesarbeit meihen? Und geräucherter ein Schinken bin und wieder oder geräucherte Burft murden fo pagend einlaufen. Bas Butter, Schmald, Sonig, Jam, (im Winter auch frisches, gefrorenes Fleisch) und insbesondere lebende Bühner zur Suppe oder Tauben, Ruhnhühner bedeuten wißt Ihr ja besser als ich. Mehl, Kartof feln, Gemufe, Ihr wißt es ja alles.

Am ersten Tage traf die erste Gendung Lebensmittel ein bon Starbud, Man., und mit freundigem Geficht murbe es mir mitgeteilt, Genbet biefe Gaben an Diss Sara Roop, 291 Machran Ave., Winnipeg, Man., und der Berr vergelte es reichlich,

In den nächsten Tagen foll Einweihung stattfinden. Gemeinsam wollen wir um unferes himmlischen Baters Segen bitten. Die beiden alten Brüder Johann B. Alaffen und M. B. Beters merden mit dem Borte dienen, wie mir von der Concordia Leitung mitgeteilt murde.

Selft alle, Ihr Lieben, es wird niemand gereuen, und Gottes reichfter Segen fei mit uns allen. Amen!

#### Umidian

#### Das Concordia-Aranfenhaus in Binnipea.

der Gründungsfigung des Bereins hat man über die Rotmenbigfeit ber Gründung eines Diatoniffentrantenhaufes in Canada gefprochen. Es murde ein Krankenhaus-Komitee gewählt, das mit der Leitung des Concordia Bereins diefe

Das Concordia Sofpital.

Bedingungen der Aufnahme der Böchnerinnen find: \$1.50 pro Tag, falls ein Ginzelzimmer verlangt wird \$2.50 pro Tag. Die ärztliche Entschädigung \$10.00. Es können etwa 20 Kranke Aufnahme fin-

Der Concordia Berein.

Frage lösen follte. Es murde bas Mtöglichste getan, um mit einem tleinen Unfang diese so wichtige Arbeit ins Leben ju rufen. Es find viele Bergtungen abgehalten worden, in Winnipeg und auf anderen Orten haben wir Geld follettiert, und der Concordia Berein ist jest mit der Einrichtung eines fleinen Concordia strankenhauses fertig.

Schweiter Sara Roop, erfahrene Diafonisse und frühere Dberin bon Bethania, Südrugland hat die Leitung des jungen Unternehmens übernommen. Die Eincichtung ist vorläufig nur für Böchnerinnen, doch wir hoffen, daß wir das Haus jum Berbit auch noch für andere Aranke werden ausruften können. Wir danken all den Lieben, die uns tatfräftig beigestanden haben, von Bergen. Etliche haben auf Jugendvereinen für unfere Sache gefprochen, andere haben tollektiert. Uns Winnipegern liegt ja die Sache gang am nächsten, trobbem bitten wir alle, helft uns noch weiter, bis wir im Fahrwasser sind. Das gespendete Geld geht alles auf zur Einrichtung, und daß wir in den erften Monaten noch Spenden brauchen werden auunferen regelrechten Einnahmen, feben wir im Boraus.

Sett ift die Bitte, die an einen jeden unseres Bolfes gerichtet ift, und einem jeden insbesondere gilt:

Es möchte ein jeder miffen, daß ohne ihn die Sache nicht durchzuführen ift, denn nur alle gusammen tonnen wir diese Frage lofen, diese Aufgabe erfüllen, die uns, wie wir glauben, als Aufgabe vom himmlischen Bater, unferen Mitmenschen gegenüber, wurde. Doch auch dann noch find wir zu ichwach und die besondere Werbearbeit muß fortgesett werden, um unfere Freunde, unfere Berwandten, unsere Nachbaren zu erreichen. Unfere Bitte wird nicht verhal-Ien, sondern gewiß betrachten auch sie alle diefe als ihre Aufgabe mit der bollften Unterstützung durch Gebet und Gaben. Go erreichen wir immer weitere Freunde, ja unser ganzes Bolf, um das Seil zu ziehen zum Bohl unseren Familien, unter driftlicher Fürforge und Bedienung und zur Ehre unferes himmlischen Baters. Deshalb "Alle Mann an Ded!" und es mird uns unter Bottes Gegen gelingen.

Bir merben meiter betend hoffen, daß für unfere gufünftigen Rö-te von allen Eden Scherflein eintommen werden. Sendet alle Gelder an unferen Secr. Schatmeifter 3atob Thiefen, 598 Elgin Gve., Binnipeg. Wenn Freunde in Manitoba Produtte ichiden wollen, fo fonnen fie dirett an das Sospital adressieren Miss Sara Roop, 291 Machran Concordia-Berein Mbe., Winnipeg

Unterricht in Dentich und Religion würde ein gewesener Lehrer gerne in einem deutschen Diftrifte bom 1. Juli fechs Wochen lang erteilen. Anfragen richte man an Bor 51, Gretna. Man.

- Br. 3. 28. Reimer mußte feine Arbeit in Manitoba abbrechen und nach Rofthern fahren, durch eine aus Rugland veranlagte wichtige Familienangelegenheit dazu bestimmt.

Bergewaltigung.

Sch fann es nicht versteben, daß ein Mann, wenn er eine Meinung über einen Bunkt hat und darüber schreibt, dann auf Bunfch der Briider feine Unficht andern foll. Sat denn Br. S. N. eine faliche Anficht? 3ch denke nicht, aber jemanden pakt

Sollte es erft eine Anfiedlung geben, oder die Ruglander alle auf Farmen gehen, d. h. die das wollen, dann würde es auch was anderes ge. ben. Dann würde auch der Rellerraum genügen. Uebrigens fo wie die Bersammlungen jett sind, auf zwei Plagen, ist's gang gut, es sigen menigftens nicht fo viel Prediger mu-

Wenn man jemanden zwingen will, seine Meinung zu ändern, wenn es doch einmal seine Ansicht ist, so ift das eine Bergewaltigung. Bergewaltigungen gehen oft bor fich, auch in den Gemeinden. Das ift nicht göttlich. Deshalb so viel Unsegen.

Georg Friefen.

- Unfer Coufin A. A. Rickel mit Frau und Schwester Tina besuchten uns per Ford von Hillsboro auf dem Bege nach Rufh Lake, Sast., weiter Borden, ihre Beimat.

Die Brüder Jacob B. Jangen und Bernhard Wiens fuhren auf ber Reife von Waterloo, Ont., durch Situng in Winnipeg zur Board Sastatoon.

Im felbigen Buge fuhren bon Winnipeg weiter Geschw. Petkau bon Nord-Ontario nach Alta.

Schw. A. Aröfer, Mt. Lake, besuchte ihre Kinder in Winnipeg. Mit ihr war auch Geschw. Gerhard Regers Tochter zu ihren Geschwistern Jacob Regehr auf Besuch gekommen. - Br. J. F. D. Wiebe von Berbert reifte durch Winnipeg nach De-

-Br. Paul Tscheter von Bridge water, S. Dak., reiste durch Winnipeg nach Saskatoon, wo er 2 Schweitern hat. Er berichtet, daß bei ihnen der Beigen verbrannt ift, doch der Korn ftebt pielbersprechend.

- Manch einer hat unfere Bitte erfüllt, und uns feine Bahlung eingefandt, mofür mir bon Bergen banfen. Und mit Dank werden auch die weiteren Zahlungen quittiert.

- Allen Freunden und Befannten die Nachricht, daß unsere Abresse nicht mehr 395 Oparlies Str. ift, fondern Bor 33 Gaft Kildonan, B. D. Winnipeg, Man. Johann 3. Klaffen. Grüßend

So Gott will, foll am 24. Juni in der Robertson Memorial Rirche, Ede Burrows und McRengie, Binnipeg, das Rinderfeit der M. B. Sonntagsschulen stattfinden, beginnend um 10 Uhr morgens.

Ginladung. Sonntag, am 24. Juni, haben wir bei Befdwifter Dahls, La Galle eine Sauptversammlung für die Umliegende Kreise, wie Dat-Bluff, Domain, Dfeborne, Glenly, Sanford u. a. Redermann freundlich eingeladen. Prediger, denen es mögliche mare uns dann zu befuchen, murben allgemeine Freude bereiten.

Jatob A. Penner.



Mothern, Sast., ben 15. Juni 1928 Ginlabung gur Ronferens.

Bie wohl ichon allgemein befannt, wird am 1. Juli d. J., beginnend um 9½ Uhr morgens, in Rosthern ein Mis-sionsfeit gefeiert werden, du welchem wir ieben Bezuch aus den Vereinigten Staa-ieben Weinen Missionar von China er-warten durfen. Wir laden herzlich zu diesem Missionsfest ein und hoffen, daß wir für diese Gelegenheit viel Segen von uns ferem himmlifchen Bater erhalten werben.

Der größte Leil des Programms wird ja mit Missansprachen ausgefüllt aber es werden auch Chorgesänge und Gemeindegesänge voll zur Geltung kom-men. Damit nun die zu erwartende grobe Bersammlung sich am allgemeinen Besang boll beteiligen kann, möchten wir bitten, so viel wie möglich die Besangmit Roten mitzubringen.

bidger mit Noten mitzubringen. Beiter wird gebeten, daß die, welche nicht zu entfernt von hier wohnen, sich einen Wittags= und Abendimbiß mitbrin= gen, reichlich genug, damit auch die ent= fernt wohnenden dazu eingeladen werden tönnen. Uebrigens wird auch sonst für die entfernt wohnenden für Mahlzeiten geforgt werden.

gejotgi werden. Die Konferenz-Sitzungen beginnen 9½ Uhr morgens, Wontag den 2. Juli. Das Empfangstomitee in Rosthern wird die Rorgens und Abendzüge am Freitag u. Morgens und Abendzüge am Freitag u. Sonnabend erwarten und die Gäste vers

suchen unterzubringen. Wer auf Autos fommt und bei der Eisgenheim Kirche vorbeifährt, wird dort Brüder treffen, die ihnen Rachtquartier

nweisen werden. Da wir wohl viel Gäste erwarten dürs fen, möchten wir solche, die auf Autos tommen, bitten, wenn möglich, sich von dem Komitee in der Eigenheim Nirche auf bem Lande Rachtherberge anweisen zu lassen. Es wird indes auch hier in der Stadt für folche geforgt werden, die auf men und in der Stadt Quartier wünschen. Kommt, laßt uns Zidn bauen,

Mit gläubigem Bertrauen Zion, die Gottesstadt. Bion muß größer werden, So groß, daß auf der Erden Kein Bolf mehr außer Zion ist. Unser mennonitisches Bolf hat

bat febr unser mennontriges Bolt hat sehr große Aufgaben. Lasset uns an diese Auf-gaben hinantreten mit Wut, Freudigkeit und Liebe, und dieselben versuchen zu lö-sen, wie es dem Herrn gefällt. Im Auftrage der Gemeinde:

David Töws

Brogramm für bas Diffionsfest in Rofthern, am 1. Juli 1928, Beginn 91/2 Uhr.

- Gefang von der Gemeinde. Do. 473
- Gesangbuch. Kurze Begrüßung von D. Töws. Begrüßungslied vom Chor. Nissionspredigt von Wissionar H. J.
- Gesang vom Chor "Hallelujah". Rissionspredigt von B. S. Gott=
- Schlukbemertungen.
- 9.
- Salupoemertungen, Gemeindegesang No. 148 Gesangsbud, und Wissionstollekte.
  Schluß.
  Rachmittags, beginn 1½ Uhr.
  Gemeindegesang No. 140.
  Einleitung 10 Winuten Johann P.
- Chorgesang "Unser Bater." Wissionspredigt J. E. Amstut, Tren-
- Gemeindegfang No. 584 Gefangbuch. Miffionspredigt B. S. Richert, Getr. b. Meußeren Miffionsbehörde.
- Bännergesang. Bännergesang No. 134 Gesangs Gemeindegesang No. 154 und Miss buch, und vielleicht No. 154 und Miss
- buch, und vie fionstollette.
- Abends, beginn 5 1/2 Uhr. einleitung. Gesang vom Chor, Oratorio "Der Apostel Paulus." Ansprache von J. M. Regier, Pandos
- ra, Ohio. Gesang von der Gemeinde No. 108 Gesangbuch und Rissionstollette. Shluß.

- Br. J. F. D. Biebe, Berbert, Sast., bittet um das Lied "Jesus nimmt die Sünder an" in russischer Sprache, da es in Berbert borgetragen foll werden.

#### Reuefte Radridten

- China ist jest gang unter der Gewalt der füdlichen Nationaltruppen. Es find ja an der Leitung drei Ariegsherren, darunter der sogenante driftliche General Feng. Ob die auch weiter werden harmonieren, wird die Zeit lehren. Die Mandschurei ist in Japans Gewalt, auf wie lange oder ob für immer, ift ein Beheimnis.
- Der kleine finnische Frachtdam-vfer "Mercator" war auf der Fahrt nach Rio de Janario einem eigenartigen Unfall ausgesetzt. An diesem Tage sichtete man auf der Sohe bon Petnambuco zwei große Balfische. Sie schwammen auf den Dampfer au und hielten ichlieflich einige Zeit den gleichen Kurs wie er. Plöglich machte ber größere, deffen Länge mindeftens gehn Meter betrug, eine unerwartete Bendung dirett auf den Bug des Ein Zusammenstoß Dampfers zu. war unvermeidlich. Che man die Lage richtig erfaßt hatte bebte das Fahrzeug auch schon in allen Fugen, als ob es von einer riefigen Schlagwelle erfaßt worden wäre. Das vermundete Tier verschwand augenblicklich in der Tiefe. Man konnte deshalb nicht feststellen, welche Schäden es davongetragen hatte. Daß seine Berwundung aber recht bedeutend gewesen sein muß, konnte man daraus ersehen, daß um den Dampfer herum große braunrote Flede auftauchten.
- Dem Ingenieur Arnold Christensen in Kopenhagen ist es gelungen, ein neuartiges Geschüt gu fonstruieren, das eine völlige Umwälaung der Kriegstechnik berbeiguführen imitande erscheint und insbesondere als Fliegerabwehrgeschütz von größter Bedeutung fein foll.

Christensen benutt als Geschoß -Gus. Mit Silfe des bon ihm tonftruierten Geschützes entfacht er einen starten Gaswirbel bezw. einen Luftwirbel, der noch in großer Entfernung Berftörungen zu berurfachen bermag. Bie der Erfinder erflärte, vermag der rotierende Gaswirbel fich mehr oder weniger lange in der Luft zu halten. Am besten betätigt fich das neue Geschütt, wenn man mit ihm in der Windrichtung ichießt. Je ftarter der Wind ift, um fo wirtfamer ift der Birbel.

-3m äußeren Südwesten bon England, auf einem Felfen, mitten in der See, vier Kilometer von Lands End, fteht der Leuchturm Lougships, von zwei Männern bedient, die hier einsam haufen, bis fie nach acht Wochen abgelöft werden. Selbst bei ruhigem Better ift die Brandung dort fo ftart, daß ein Boot nur unter Schwierigkeiten landen fann. Aber bei den Sturmminden, die seit zwei Monaten diese Felfenlfippen umtoften, war die Ablo-

— In Island gibt es weder Bäl-der noch Getreidefelder.

fung der beiden Bächter erft möglich, nachdem diese sechs weitere Wochen, alfo im ganzen vierzehn Wochen, im Leuchtturm verbracht hatten. Während diefer gangen Zeit konnten fie mit dem Lande nur durch Flaggenfignal in Berbindung treten, und man wurde besorgt, als fie ein allmähliches Sinten ihrer Borrate meldeten. Die Gifcher der nächsten Station Sennen Cove hielten fich dager schon seit Wochen bereit und machten mehrere Bersuche, den Leuchtturm in einem Rettungsboot zu erreichen, bis es ihnen endich vor wenigen Tagen glückte, so nahe heranzukommen, daß fie bon dort aus ein Seil zuwerfen fonnten. Auch dann noch war es gefährlich, das Boot näher herangugieben, ba es an den Feilen gerichallt mare. Es glüdte jedoch den beiden Männern, sich am Seil festhaltend, durch Baten und Schwimmen das Rettungsboot zu erreichen, und auf diefelbe Urt murden die Erfatmanner und die mitgebrachten Borrate nach dem Leuchtturm befördert.

- 3mifchen Jerusalem und Megupten wird denmächst auch Luftpostperfebr eingerichtet werden.

3m Parlament Polens gibt's dreißig verschiedene politische Partei-

3m britischen Parlament murde bekanntgegeben, daß \$135,000 pon den Bolichewiten in England zu bolichewistischen Propaganda Zwekfen ausgetan wurden.

-- Die beiden norwegischen Fieger, die auf der Suche nach dem Stalia-Luftschiff maren und auf dem Gise übernachten mußten, murden bon Eisbären besucht, die alles beschnüffelten, doch darauf weiter übers Eis

-In England ist den Frauen das Wahlrecht von 21 Jahren gestattet.
— Der englische Flieger Courtney ift in Portugal eingetroffen, um über die Azoren nach Amerika zu fliegen.

-Berlin. - Gin unfichtbarer Strahl, der imftande ift, Leben auf der Stelle zu vernichten, ist von dem jungen Bissentichaftler Erich Graichen erfunden worden. Der Strahl, der in einer Bafuumröhre entwickelt wird, ift fo vernichtend, daß der Erfinder felber Furcht über die entfeplichen Folgen, falls er im Kriege bermendet merden murbe, ausgedrückt hat. Der 3med ber Erfindung, erläutert ber Erfinder, ift die Isolierung und Spaltung der Atome. Aber er mare imstande, wenn genügend entwidelt, ein Rilogramm gewöhnlicher Roble mit einfach unberechenbarer Araft zur Explosion zu bringen. Agenten der meritanischen und dinesischen Regierung haben Graichen gefragt, ob er willens fei, die Erfindung zu verkaufen, und der merifanische Agent hat ihn eingeladen, als Gaft der megitanischen Regierung nach Mexito zu kommen und dort in Regierungslaboratorien zu arbeiten. Da sich die Reichsregierung ablehnend zu verhalten scheint, will Graichen nach Mexiko gehen, wenn ihm die merifanische Regierung fünfjährigen Interhalt garantiert. Indeffen fucht eine der größten deutichen elektrischen Unternehmungen das Batent zu erwerben. Berhandlungen darüber find im Gange,

Solde glänzende Bufdriften.

werden uns bon allen Orten zugefandt betreffs der wunderbaren Resultate ber Mite und Lice Deftroper Tabletten, melde durch Allen Batfon, Geflügelgüchter, Bog 654, Farmingdale, Couth Datota. 11. S.M., icon etliche Jahre versandt merben, und durch welchen Gebrauch man Milben, Sühnerläuse, blaue Bangen etc. ganglich bertilgen fann. Bir glauben, baß es Gie intereffieren wird, mas anbere über diese Tabletten schreiben, nachdem fie mit felbigen einen Berfuch gemacht haben.

Mr. John Sandan, Colome, Tripp Co., Couth Datota, ichreibt: Dieje Mite und Lice Deftroper Tabletten find wirtlich gut. Wir haben gehn Jahre lang berfucht, die Milben und Läufe unter unferen Suhnern gu bertilgen, haben 28 aber nicht fertig gebracht. Wir haben bis zehn Dollar bas Jahr berbraucht, boch ohne ein Refultat zu erzeugen. Dann fanden wir die Anzeige in der Zeitung, daß drei Batete bon den obigen Tablets ten für einen Dollar gu haben feien. Bir tauften fie und unfer Geflügel ift jest bon allen Milben und Läufen befreit. gaben etliche Tabletten unferen Rachbargn, und die wollen mehr haben. Jeder bon unferen Rachbaren, ber Beflügel halt, wünscht biefe Tabletten gu haben.

Mr. Chas. J. Ofruhlit, Route Ro. 4, Bog 145, Schulenberg, Fahette Co., Teras, fchreibt:

Ich fende Ihnen fünf Dollar und bitte um mehr bon biefen Mite und Lice Deftroper Tabletten. Che ich diefe Tabletten gebrauchte, hatte mein Geflügel blaue Bangen. Gie find jest ganglich frei von diesen Bangen, nachdem ich diefe Tabletten gebraucht habe. Mein Borrat bon diefen Tabletten ift ericopft. Die Leute in der nachbarichaft finden biefe Tabletten wirklich gut und taufen felbige bon mir.

Mr. C. M. Ruch, Bog 95, Befhaftin, Chelan Co., Baich., ichreibt:

3ch fende Ihnen fünf Dollar und bitte mir mehr bon biefen Mite und Lice Deftroper Tabletten gu ichiden. Ich begeuge hiermit, daß ich die Gelegenheit hatte zu beobachten, wie diese Tabletten verfucht und ausprobiert murben und has be mich bon ber Gute berfelben bollig überzeugt und glaube, daß fie das find. was man bon ihnen berichtet.

Mrs. August Cager, R. F. D. Graytown, Ottawa Co., Ohio., fchreibt:

3ch erhielt die Mite und Lice Deftrop. er Tabletten Connabend. 3ch möchte 36nen mitteilen, daß die Balfe meiner fleis nen Rüchel bon Milben geradegu bededt waren. Ich gebrauchte die Tabletten brei Tage und am Morgen bes bierten Tages fand ich, daß alle Milben berichwunden waren. Es ift bas gang befte Mittel, bas ich je gebraucht habe, um Sühnerläufe gu bertreiben.

Emily Jads, R. F. D. 4, Bor 74, Shiner, Lavaco Co., Texas, schreibt:

3ch fende Ihnen einen Dollar und bitte mir mehr bon biefen Dite und Lice Deftroper Tabletten ju ichiden. Gie find wirtlich gut. Gie befreiten meine Subner bon allen Milben und Läufen und ebenfalls bon Bloben, und ich bin frob, Ihnen berichten gu fonnen, daß alle Floben und anderes Ungeziefer berichwunden find. 3ch gab ein Batet meinem Bruber und eines einem Rachbar, und fie find mit bem Refultat febr aufrieden und find froh, endlich ein Mittel gefunden gu baben, welches ihr Geflügel bon allen Dil. ben und Läufen befreit hat.

#### Rorrefpondenzen

St. Agathe, Man., den 3. Juni 1928.

Werter Editor und Lefer!

Da sich niemand von diesem Orte durch die Rundschau hören läßt, so will ich ein paar Zeilen schreiben. Das Getreide fteht hier fehr fchon, wenn es so weiter geht, dann bekommen wir eine fehr große Ernte, die uns Farmer auch schon nötig ist. Wir hatten vor ein paar Tagen einen schönen Regen, der auch schon nötig war. Die Wege sind schon wieder ganz troden, und wenn uns jemand von dort besuchen will, dann ift feine gefahr für Stedenbleiben Bir hatten lieben Besuch bon Sochfeld, der uns wunderbare Geschichte erzählt eine Ein Farmer aus dem namhat. gewöhnte den Sühnern lichen Ort. das scharren schnell ab. Er hatte in Scheune Getreide, die Rinder fpielten in der Scheune, ließen die Tür auf, die Sühner scharrten das Getreide heraus. Das ärgerte ihn. er nahm und schnitt die Beben bon ben Sühnern ab, den nächsten Morwaren ihm 30 Sühner davon tot. Aenhlich machte er es mit fei-Ruh, die nur auf drei Strichen Mild gab. Um feine Reugierde gu ftillen, fcnitt er den vierten Strich ab, um zu sehen, ob nicht Milch herauskommen würde, aber es glückte ihm nicht, und es kam nur Blut.

Um den Editor und den Lesern nicht berdrießlich au werden, so will ich mit meiner Korrespondenz aufhören. Ein Leser.

#### Ringeville, Ont., b. 2. Juni, 1928.

Erhielten heute einen recht trauririgen Brief aus Rugland, Molotichna, bom 8. Mai, ohne Unterschrift. Der Schreiber, ein I. Br., bittet einen Teil desselben an die Rundschau au schicken, um ihn gu beröffentlichen. Es heißt da wörtlich: "Wir hatten im borigen Jahre eine schöne Ernte, bekamen beinahe 100 Bud Beigen. Die Binteraussatt ftand fo gut als schon lange nicht. Wir hatten 18. Defj. gefät. Die Steuer hatten wir bezahlt, und nun bachten wir eins und das andere in der Birtichaft zu verbeffern, aber der Mensch benkt und Gott lenkt, Raum hatten wir das Beibnachtsfest, Reujahr und die fehr rege Gebetswoche hinter uns, da kam die Nachricht, wie ein Blitz aus heitrem Simmel, noch einmal Steuer aablen, und über Bermogen, Das war das erfte Gericht. Es mußte nun manches verkauft werden, mas fait unentbehrlich war, und zwar für ben halben Preis. Beil uns nun ber noch übrige Beigen nicht gulonate. mußte die gur Caat bestimmte Berfte aum Snottpreis. 20 Sühner au 50 Rob. und eine Rub au 50 Rubel bertauft merden, trokdem aber blieb ich noch 70 Rub. fcvldig. Wurde bann mit noch andern arretiert und Solhitadt gefdidt. Do ich aber nicht sahlen fonnte, und die Quartiere in Salbitadt auch ichon überfüllt, ließ man uns frei. -- Da fam das zweite Gericht. Seid Reufahr waren unfre Felber, weit über die

Grenzen unserer Rolonie hinaus, mit einer starken Eisbede bededt, die erst Ende Februar schmola. Aber o meh! die stolzen Weizenfelder waren und blieben tot. Was noch etwas grün aussah, bekam den Garaus durch fortgesette starte Rachtfroste. Schweren Herzens wurde das bigden Futdas für die Pferde, Schweine ter. und Sühner bleiben follte, rein gemocht, und die ameite Soot. auf Soffnung ausgestreut Wir fingen in ber Seimatklänge Ro. 214: Sest gehn wir in das Feld hinaus, mit Weinen und mit Klagen u. f. w. Doch konnten schon lange nicht alle Aecker bestellt merden. Soeben hatten wir die Saat ausgestreut, kam das dritte Gericht. Es brach ein furchtbarer orfanähnlicher Sturm aus. Weil nun das Land so trocken und locker gefroren war, gab es einen Erditiem, wie ihn die ältesten Menschen noch nicht erlebt hatten. Wir konnten oft auf dem Sofe die Afchbude nicht fehen. Es wurde so staubig in der Luft, daß es beinahe gang finfter wurde. 3ch versuchte in der Stube au lefen, es ging aber nicht. Das nange Baus fnirrte, die Pfannen, Schindeln und deral. flogen umber. Dieses Wetter hielt 2 Rächte und 1 Tag an. Als bann endlich der Sturm nachließ und man ins Freie konnte, welche Berwüstung! Biele Dacher abgedeckt, eingebrochen und gang herstrümmert. Sa in einigen Dörfern, wie auch Alexanderkrone, find 13 Sintergebande und Wohngebäude umgeworfen, In Franztal liegen auch 12 herum. auch in allen andern Dörfern, mehr oder meniaer. Mis man dann nach den ehen hefaten Folder ichaute. das mar einfach auf Stellen haarstraubend: Gerste. Safer. Korn lagen ganz blos gelegt, ber Boben hart mie bor Wog. — Ras für Gefühle das Herr des Landmannes durchainann ift nicht zu haldreihen Toulande Mo. hate find und Steigen noch immer om. har Trabham of in histom Tribling und nicht apparent arient of had noth otmos mis, offer his Gran iff in fein und troden und heim fleinsten Mind ftiemt es aleich wieder Ginige hoben ichon aum britten Mal Rorn. Sonnenblumen und mas man noch aufammen hetommt, gefekt. Es ift fo mie es in den eriten Berton des ermahnten Liedes heift: "Mir mohnen in des Aluches Sons gehinden und aefangen " - Du ichreihit die Roard mürde Gold auf Grobit gemähren, oher mie die Raffe befommen? Riele haben all ihr Gut nerkauft und einresablt, ober noch Sahr und Taa hefommen fie Nadricht, es geht nicht, und nun fiten etliche icon das ameite Sohr im Quartier von ollem los!-Finiaen. aans weniaen hat es aeglieft, haben den Rak und mallen abfahren Die werden euch mündlich offes erzählen. - Es ift jest eine fehr große Geldfrifis, wenn man noch ma Mais gehorat hetapent, muk man brei Mhl. montatlich Linfon oghlon, Min fommt has piorta Garifit We ift hat pielon bereits ba. Ge ift fain Mahl mehr zu hefammen mor noch Stulnoma und Boldheim gefahren, die Miihlen fteben, weil nichta zu mablen itt. War auch in

welche Verwüstung überall, Kontor und alle Stockwerke leer, doch nein, nicht leer, sondern bid boll Staub, alle Arbeiter entlassen, ohne Berdienst und Brod. - Wir hatten im Winter noch eingemahlen, das wir dachten bis zur neuen Beizenernte auszureichen, doch wann wird die Ich sagte zu unserer Fafein? milie: hat der Berr Jefus Berftenbrot gegeffen, find auch wir nicht gu ichade Rei pielen, und auch bei mir es nicht mehr verdauen will, und man bot feine Quit mehr au orbeiten .-Es werden jest Commissionen gemählt, die follen verteilen, von denen, die noch haben, an denen die nichts haben Run wir wollen dennoch fest halten und den Mut nicht berlieren und mit dem 79. Pfalm sprechen: "Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich!"

Ich ichließe und grüße Euch dort alle. Der alte Gott lebt noch nach Ebr. 10, 35 bis Ende. Wir wollen nicht von denen sein, die da weichen und verdammt werden, sondern die da glauben und die Seele erretten. Auf wiedersehen, wenn nicht hier

dann dort. -"

Grüßend verbleibe ich Euer, Heinrich Roop.

Chicago, 3ll., den 7. Juni 1928.

Lieber Editor und Lefer!

Grüße im Ramen Jesu, der gekommen ist zu suchen und selig zu machen das verloren ist. — Ja Jesus sucht auch Heute noch das Berlorene, und das durch die Kinder Gottes, die ihren Heiland kennen und lieben und gerne für ihn wirken.

Besonders hier in der Großstadt gibt es viel Gelegenheit für den Herrn zu arbeiten. Die Arbeit scheink manchmal schwer und vergeblich zu sein, aber wenn man daran denkt, daß es nicht unsere, sondern des Herrn Arbeit ist, und daß Er gesagt hat, daß eine Seele mehr wert ist, als die ganze Welt, dann gibt es wieder frischen Mut. Die Sonntagschulen in Chicago tun viel für die Kinder, die sonst lernen würden und nicht einnahl wissen wirden, daß zesuß sie liebt und auch für sie gestorben ist.

Hier in Chicago find acht mennonitische Missionen. Alle sechs Monate, haben die Sonntagschulen von den Mennoniten Missionen eine Bersammlung. Den 21. Mai fand diese Bersammlung in der Mennonite St., stott.

Buerft hatten wir allgemeinen Gefang, geleitet von Beinrich Tows. Brediger G. P. Schulz las dann ein Abichnitt bon Gottes Bort und leitete im Gebet. Schw. Paul Ramfener sprach über die Bibel, das notwendigite Inftrument in ber Conntagschularbeit. Sie brachte recht wichtige Gedanken hervor, indem fie zeigte, wie all die ondern Dinge, die gebraucht werden als Bilder, Bandtafeln, Organisationen u. f. w. nur da find, um die Bibelmahrheiten die Kinder zu lehren und wenn wir die Bibel auslassen, auch all das andere nichts nütt. Prediger 28m. C. Rhea Baldheim in der Dampfmühle, aber hatte fich ein fehr paffendes Thema

gewählt, es war: "Renne Jehm und als Text hatte er die Borte 36 fu: "Ich bin der Beg, die Bahrhei und das Leben." Er betonte die Ra wendigkeit, das ein Prediger, Som tagsichullehrer od. driftlicher Arbei ter Sejum fennen muß, wenn er m dere davon lehren will, er selbst mi den Weg fennen, wenn er andern mi den Weg helfen will. Und dag wir das Gebet nicht unterlassen können wenn unfere Arbeit erfolgreich fein foll. Er fagte: "Wenn du Jeim fennst, wirst du leben; und wenn b beteft, wird Gott dich hören und ant worten. Wenn du nicht beteft, dom fennst du Jesum nicht."

Lieber Leser, sind das nicht einst Borte? Ja, das Gebet ist der Masstab unseres geistlichen Lebens,

Ein Jüngling, der auf Mittag ben feiner Arbeit heim fam, hatte die & wohnheit, viel allein in sein Zimmer zu weilen. Seine Mutter mu derte fich, was ihr Sohn dort tit, denn es war alles still im Rimmer Eines Tages, als der Jüngling wie der fort zur Arbeit war, ging die Mutter in fein Bimmer, und dort auf feinem Bette fand fie amei Reichen, mo seine Elbogen gerubt batten und nun mußte sie, was ihr Sohn tat. Er hatte Zeit, des Wittags eine Bei-Ie allein mit seinem Gott zu sein. Und jeden Tag ging die Mutter, um zu sehen, ob die Zeichen dort waren. denn tie Maß das geiftliche Leben ihres Sohnes bei den Beichen auf fel nem Bette.

Zum Schluß wurden wir noch im Gebet geleitet von A. F. Wiens, Krediger der Mission. Wir verließen die Versammlung gesegnet, gestärkt und mit neuem Naut weiter zu arbeiten in der Sonntagschule.

Benn das Better es erlaubt, ge denken wir Samstag abend wieder mit den Straßenversammlungen an zusangen. Auch da gibt es Gelegenheit für den Meister zu zeugen. Schon eine manche Seele hat den Beiland auf der Straßenede gefunden und ist dann froh seine Straße weiter gegangen. — Möge der Herr auch sein Werk weiter segnen.

Ein Mitarbeiter für Jesum, August Ewert.

#### Fogwarren, Man.

Gruß an Editor und Lefer

Da ich noch keinen Brief an die Rundichau gefchrieben habe, will ich es jett tun. — Better haben wir gegenwärtig schönes. — Wo halt fich Beter Bogt auf von Sibirien, Ro. 87? Es find unfere Reifebermandte und Befannte, möchten gerne mas bon ihnen horen, und bon ben anbern alle, die uns tennen. Bill noch allen benen, die Onfel Abram Lomen tennen, bon Saratowo, Ro. 89, berichten, daß er ichwer frant liegt. War bor Beihnachten im Sospital, 5 Bochen lang, tonnen ihn aber nicht gefund machen. Ja wir muffen ftille halten, fo wie der Herr es führt. Seine Bege find nicht zu erforichen, aber im Senfeit wird es uns alles flar werden. — Grüßen alle, die mit uns hier ankamen im Rob. 1926.

David S. Löwen.

om. Irbei.

OII-

muj

wit

fein

n du

ont-

dann

Mag.

tot,

bis

mf

ben

uni

tot.

Bei

ein

um

en.

fei

die

#### Mus bem Leferfreife

Kriegsgreuel.

Im Tode vereint. Bei Oftrolenko war's, (in Bolen) Bo wir Berwundete uns holen, ' Bu-lindern Kanphfestwunden. Band; ein Berwundeter alsdann, Beigt, daß er wieder lächeln kann, Benn er geschickt berbunden.

Auch und ist leichter, wenn sie frohl Der Krieg ist hart, doch aber so Berringern sich die Schmerzen. Man denkt beinah nicht mehr an Krieg, Besonders kann man sagen sich: — Ich tu's mit will'gem Herzen.

Doch wieder jähe Birklichkeit! Als wir noch froh, stand schon bereit Der Sensenmann zu fegen: Sechs Mann, in einem Augenblick, Traf das berhängnisvoll' Geschick! Nur zwei bavon zum Pflegen.

Doch nicht genug an dieser Qual; Auch Pferde mäht er eine Zahl, Denn ihrer sind es vierzehn. Als sich gelegt der erste Schreck, Und ziemlich leer der böse Fleck— Sieht man ein Luftschiff kreuzen.

Man fragt "wie ist die Zahl so groß, Bie war das Ziel so völlig bloß Dem Feinde preisgegeben? Ein Bahntransport traf eben ein, Stand marschbereit, um querseldein Zur Front sich zu begeben.

Doch wechselhaft wie Kartenglück Ist auch das grauf'ge Kriegsgeschick, Nicht nur der Gegner tötet. Auch du sollst nicht nach Hause gehn, Du Flieger in den sichern Höhn, Dich — Feindesland bald bettet!

Did — Feindesland bald bettet! Dem Flieger folgt nun Schuß auf Schuß;

Gewiß doch einer treffen muß! Ia, — einer hat getroffen. . . Seid ihr auch dort noch Feind und Feind, Wenn ihr aufammen nun erscheint Vor Todespforten offen?

Dies Richten kommt nicht Menschen zu. Wir wünschen Euch die sel'ge Ruh' Bei dem, der sprach: Es werde! Aus allen Bölkern, Sprachen, Zungen Für die, die treu und recht gerungen, Ein Hirte, — Eine Herbel —

F. P

Allen Freunden und Befannten diene sur Nachricht, daß unsere Abresse nicht mehr St. Elisabeth, sondern McTapish, Man., ift. Nebst Gruß

Beter G. Beters.

Berichte hiermit allen unferen Berwandten und Freunden und besonders als Ien Sutvorowern, bag wir uns ein Saus gefauft haben in Binnipeg Gaft Rilbonan, an Davon Ave. 311 gang in ber Rabe ber mennonitischen Unfiedlung und bitten une bier gu befuchen. Unfere Boitadreffe wird fein: Winnipeg, Gaft Rilbonan, Bog 65. Berichte euch noch, bag mein Bater ichon bon Ausgang Februar im Gefängnis fitt und die Birtichaft beraubt ift. Bon Großfürftental ichreibt man und, baf bas Dorf in gwei Teile geteilt ift. bas eine Enbe beift Morgen= rot und bas andere Triumpf, und baft bas gange Feld gemeinschaftlich bearbeis tet wird. Mit bruberlichem Brug

Gerh. Joh. u. Mar. Epp.

#### Coalbale, Alta.

Bon unferer Anfiedlung ist schon, wenn ich nicht irre, seit längerer Zeit nichts berichtet worden in der Rundschau und so möckte ich versuchen der lieben Nundschau etwas aufzupaden. Hat sie boch den richstigen Namen und darf auch bei uns die Runde gehen.

Als wir noch in Manitoba waren, da las ich mit großem Interesse die Berich= te von Coaldale und es fam fo weit, daß wir uns entschlossen auch hierher zu zieben. Also auch bon ben Manderpöglein. Ja! gang recht! Bir fühlten uns nicht au Saufe und fo wurde aufgepadt und ba= bon. 3ch will übrigens feinen Reifebericht schreiben, fondern etwas von Coaldale. Meines Wiffens nach hat das Herkommen unferer Ruglander feit letter Zeit etwas nachgelaffen. Bas die aber auch alle hier wollen? Als hier ungefähr 50 bis 60 Familien waren, da wurde von Zeit zu Beit beschlossen, doch so viel wie möglich die Leute abzuraten bom Bergieben, benn es fei fein Quartier mehr. Sonberbar! Es find ichon über hundert Familien bier und ich febe niemanden unterm freien Simmel wohnen. Saben wir boch einen großen Gott, ber fich ber Lilie und bes Sperlings annimmt und derfelbe hat auch für Obdach geforgt.

hatten heute bormittag Besuch. Der alte Br. Quiring bon Reedlen, Cal., iprach und reichlich Troftworte au. Moge ber Berr auch weiter mit ihm auf ber Reise fein. Dann hörten wir noch etwas über ben Text: Trachtet nach dem, das broben ift, nicht nach bem, bas auf Er= ben ift. Rol. 3, 2. Der Rebner fragte: Was ift benn auf Erben? Dornen und Difteln. Bas ift broben? Unfere Bei= mat. Alfo hier Dornen und Difteln! Und banach trachten? Rein! Aber zwischen ben Dornen ba liegt ber Dollar. Gang richtig. Ein und der andere wird vielleicht fagen, ich trachte nicht nach dem Dollar. - Ich will nicht die Beweise anführen von dem Redner, fondern ein fleines Bild entfalten und bann tann ein prüfen, ob es ber Wahrheit entspricht Muß nun wieder zurück nach Manitoba Wirst vielleicht fagen: D, bas gibt ein langes Bild. Anno 1925 lafen wir in ber Rundschan: R. N. hat mit seiner Familie in Alberta auf ben Rübenfelbern \$1000.00 perdient. Da bachte ich. märeft du doch gleich nach Alberta gegan= gen, ba hatteft bu einen Saufen Gelb und Die Dornen, fonntest etwas anfangen. bachte ich, tonnten nicht fehr bicht fein. Anno 1926 gab es eine erträgliche Ernte und 1927 (ba waren wir ichon bier) gab es eine fehr gute Ernte. Die Dornen wa= ren wirklich nicht so dicht. Es gab bis 12 Tonnen Rüben bom Ader, welche bis jett mit \$7.50 bezahlt sind. Kartoffeln bis 8 Tonnen bom Ader, welche teilweise ber= fauft murben für \$15.00 ber Tonne, ein aut Teil in ber Erbe geblieben ift, anbere find berfroren, viele aber auch noch im Reller liegen und nicht gu bertaubas fpricht ichon. Getreibe fen find. gab es febr aut. Biele taufenbe Ader Weizen mußten noch im April gedrofchen Bei einem Wirt, wo ich auch half, gab es etwas über 5000 Buichel Beigen bon 116 Ader. Derfelbe mar obne wilben Safer. Bie diefes alles fo wohl tat unfern Unfängern. Mehrere Jahre aute Ernten, bos geht ig bergauf, Alfo bald aus ber Memme. Einige tauften Autos, Dreichmaichinen und eine nette Un= zahl hat Traktoren. Bon berichiedenen Gegenden tamen die Leute hierher, fo bag ben Canadiern Angit und Bange wurde. Gie hielten beratung, wie dem ein En= be gemacht werden fonne, ja fie sprachen

fogar bon ben Mennonites auszusiebeln.

Das jedoch schreckte die unsern nicht. Einsfach nach Coaldale und damit bastal Eisne Reihe von Familien, die diesem Orteschon einmal Lebenohl gesagt hatten auf immer, sind längst wieder hier. Ist es anderwärts auch so? Ein Bruder sagte einst: Wer einmal die Lust von Coalsdale geatnet hat. kommt doch aurück.

Biele ber Biefigen haben einsam auf Farmen gewohnt und freuen fich nun, daß fie in diefer Gemeinschaft leben durs fen. Aber ob die Tonnen und Bufchels nicht auch ein großes Steuer gewesen find um herzukommen? Ich glaube es be= ftimmt. Die Dornen waren nicht bicht, ber Dollar fast jeden Tag zu haben. Das gab diesem Orte einen guten Ramen und Farmen wurden gefauft für über \$100 .per Ader. Man war fich bes Dollars fo gewiß. Das fab unfer himmlischer Bater und Er läßt uns fagen: Trachtet nach bem, bas broben ift! Satten wir es benn bergeffen? Benn nicht, fo würde er es uns nicht gurufen, oder nicht die Erntes fprache reben, indem er unfere Felber troden läkt. Biel Beigen liegt ichon mos denlang in b. Erbe u. fann nicht feimen. Die Baffertanäle werden überall in Ans spruch genommen. Mancher mit mir hat d. Ceufger empor gefandt, Berr, ichent uns einen Regen. Wie das doch aber auf eis nen Menschen wirkt, wenn es nicht nach seinen Bunfchen geht, können auch wir hier erfahren, benn mancher schaut nach einem andern Coaldale aus, wo man die Befeuchtung der Felber allein Gott über= laffen fann, Da lefe ich bon B. C. bak bort der Weizen ichon blüht und unwill= fürlich bente ich bann gurud nach ber Rrim, wo die Geitreidefelber auch fchon baftehen werden, wie ein wogendes Meer. Und unfer Weigen ift noch in ber Erbe. Ob die lieben Geschwifter bie Agaffig sich gang wohl fühlen? Warum fie wohl schweigen? Eile zum Schluß. Was dem geistlichen Leben betrifft, so hat ber Berr uns hier ichon viel und oft gesegnet. Un= fere Schule ift fast immer überfüllt, ja viele bleiben zu Haufe, wegen Raummangel und bennoch haben wir Versammlungen bis au 250 Geelen. Bir glauben und hoffen, bag ber Berr uns balb ein gro-Beres Saus geben wird, wo wir boch alle binein können.

Ein Coaldaler.

## Stanomin, Boft \_Doniszezemto, Rreis Inowzowslaw, Bofen, Bolanb.

Für die mir in hochherziger und liebenswürdiger Beife zugefandte Runds ichau meinen innigften Dant. Ich tann Ihnen nicht fagen, was mir bas Blatt ift und mit melder Freudiafeit ich es lefe. Und nicht nur ich: auch diese und jene Befannte lieft in ihrer Bereinsamung mit Wonne Ihre Borte. Seien Sie bon gangem Bergen gebankt für bas innere Glüd, das Sie uns geschafft durch Bus fendung biefer Speife. Benn unr b. Bors tospesen zu Ihnen nicht fo hoch wären, murbe ich öfters ichreiben, begto. Berichs te einsenden über ben biefigen neugegrüns beten aus armen Rriegswittven beftebens ben Frauenleseberein, welcher fich regels mäßig um Ihre Rundichau icart und fleißig barin foricht. Angefichts ber biergulande leider immer noch anhaltenben Teuerung muffen wir aber mit jedem Groiden rechnen. Obenbrein find meine beiden Rinder schon feit längerer Beit frant und bettlägerig, fodaß mich gegens wärtig die bitterfte Not und bas äußerfte Elend umgibt.

Bielleicht fanbe fich bort ein ebler

Wohltäter als Helfer in der Not. Auch die kleinste Gabe wird dankend entgegengenommen.

Mit freundlichem Gruß Bitwe Dora Huber.

#### new Samburg, Ont., Rt. 3.

Gruß der Liebe gubor an den Editor und allen Rundichaulefern. Will auch etliches berichten aus diefer Gegend. Es ift hier fo ziemlich gut, nur es fehlen noch mehr Mennoniten. Die Berfammlungen find nur flein, es tommt alle aweite Sonntag ein Brediger bon Ritchener ber. Letten Sonntag war ber liebe Br. Jangen hier, als Textwort hatte er Rom. 8, 1-9. Nun noch etwas von der Farm. Wir haben hier in Ontario eine Farm gerentet. Gie enthält 100 Ader. Pferde, 9 Rühe, 8 Ferfe, 7 Ralber, 14 Cchweine, die toften jest 10% Cents pro Bfund. Die Obftbaume fteben in ber Blühte. Wir hoffen, daß es biefes Jahr wieder gut Obft geben wird. Der Binterweizen ist stellenweise ausgefroren, ber Safer und die Gerfte fteben gut.

Möchte noch gerne erfahren, wo Friefens von Neu Samara, Bogomasow, sich befinden. Möchte mir ihrer Aflegetochter Maria in brieflichen Berkehr treten. Bir kamen zusammen auf dem Schiff Metagama herüber. Berbleibe in Liebe Eure Mitpilgerin nach Zion

Unna Görgen.

3. Ewert, Manitou, Man., bittet sich merken zu wollen, daß seine B. O. Bog jest 71 ist und alle Korrespondenzen auf diese Abresse richten zu wollen.

#### Ahebive, Gast., Bog 25.

Muß noch ein paar Zeilen an die Rundschau schreiben. Gesund sind wir, Gott sei Dant, was wir auch allen von Herzen wünschen. Wir haben den 25. April angesangen zu adern, sind jeht bald sertig mit dem Säen. Jaben die ganze Zeit ziemlich troden gehabt, aber gestern betamen wir einen schönen Regen, dem Herrn sei Lob und Dant dasstr, et möge unsere Felder segnen. Wir sind hier vom 15. März und haben noch nur einmal Predigerbesuch gehabt und bitten daher die Diener, die da aussahren Gottes Wort zu verkündigen, das sie uns auch hier besuchen möchten.

Ich möchte noch durch die Rundschau erfahren, weshalb die drei Feiertage, als Epiphaniassest, Charfreitag und Himmelfahrt Christi nicht als Feiertage im Rundschau Kalender angegeben sind, oder werden die nicht als Feiertage don den Wennoniten in Canada anerkannt? Möchte Aufschlich hierüber haben.

Einen Gruß an alle Freunde und Be-

A. und M. Ens.

#### Winffer, Man., Bog 119.

Muß wieder ein paar Zeilen an die Rundschau schreiben, um bekannt zu machen, daß wir die Gabe von Mrs. Caroline Borrath richtig erhalten haben u. bedanten uns sehr viel mal dafür. Es ist uns sehr passend gekommen, denn wir waren mit allem wieder zu Ende. Es ist traurig, wenn man so arm ist, daß man von andern Menschen muß geholsen werden. Aber wir sind der seiten Jossen, daß es noch eine besiere Zeit geden wird.

Schließe mit ber festen Soffnung noch mehr Gilfe zu bekommen. Euer Bruber im herrn Martin H. Giesbrecht.

#### Erzählung

Much ein Selb. Bon Charlotte Geng. (Fortsetung.)

Run brach ber Oberft Io8:

"Der reinfte Sturm in einem Teefeffel, Sannah! Aber man braucht nur an bas Gefühl der Frau zu appellieren, und man tann fie für die verrudteste Idee gewinnen. Je mehr ich barüber nachden= te besto pertebrter tommt mir bie Sache por Seine Aflicht ift au Soufe. Er ift ber einzige heranwachsende Mann in ber Familie. Er foll fich einen anftanbigen Beruf wahlen und bei ber Sand fein, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und wenn ihr mich mit all euren berrückten 3been qualt, bann werbet ihr mich balb ins Grab bringen. Benn Frit auf feinem Einfall beharrt, jo muß er wiffen, bag er bas bireft gegen meinen Bunfch und Billen tut. Ich habe mir die Sache fora= fältig überlegt, jowohl von meinem als auch bon feinem Standpunkt aus, und ich lebne es absolut ab, meine Ginwilli= gung gu geben. Du tannst ihm bas fa= gen. Ich habe wirtlich nicht die Geduld, mit ihm barüber gu reben. Ich fürchte, ich tue ihm weh, und er ift ein prächtiger Junge trot feiner Schrullen."

"Du brauchst bir wegen Frit feine Sorgen gu machen," fagte Frau bon Leitner, Die ihrem Manne immer querft recht gab, ebe fie berfuchte, ihn gur Bernunft au bringen. Frit fagte eben, daß er nicht geben würde ohne beine und meine Er=

78:

"hat er bas gejagt?" fragte ber Oberft rubiger.

"Ja, und er meinte es auch. Du fannft also ruhig sein, du wirst nichts mehr ba-

Dann macht mir ber Rader, Die Dene, beswegen bas Leben schwer.

Das wird fie nicht tun; Frit wird es nicht gulaffen." "Ja, aber Frit wird fich als Marty-

rer aufspielen." Das ift nun ber reine Unfinn!" fag-

te Fripens Mutter erregt.

Ach fonnte es noch ertragen, wenn er Beiftlicher werden wurde. Es ware eis gentlich ein Troft, einmal einen gu finben, ber fo viel Berftand bat," bemertte ber Oberft.

"3ch habe es nicht gern, wenn bu fo redeft. Du tuft es nur, weil bu ärgerlich fagte Frau bon Leitner in fo lies benswürdigem Tone, als ob fie ihm ein Rompliment machen wollte.

Du tannft es ihm fagen, Hannah, daß Baftor werben tann, bas wird ibn trös meinte ber Oberft, ber ben Borften." wurf ftillschweigend einstedte. "Ich glaus be, ich bin wohl ein wenig hart mit ihm berfahren."

"3ch bente, bu bift fehr hart gewefen. Er wollte ja nichts Bofes. Mancher jun-Menich in feinem Alter fommt beim boller Schulben. Frit wollte nur bas Befte, und du fährft ihn fo an."

Du haft recht. Run, wenn es ihm genügt, Geiftlicher zu werben, bann tann er es meinetwegen werben," fagte ber Oberft, ber, wie bie meiften Leute, giems lich unflare Begriffe mit bem Worte "Geiftlicher" berband.

MIS Belene und Frit eine halbe Stunbe fpater im Bohngimmer erichienen, begrußte fie ber Oberft mit freundlichem Riden und mit ber Bitte um etwas Dus fif. Heber bie Unterrebung gwischen Bas

ter und Cohn fiel meiter fein Mort

Die Familie Leitner hielt an ber auten alten Gitte ber Kamilienanbacht fest. Bunft neun Uhr versammelte fich jeden Tag die gange Familie im großen Wohngimmer. Um folgenden Morgen tamen tvie gewöhnlich die Dienftboten und nahmen ihre Blate ein, und ber Oberft machte fich bereit, einige Berfe aus der Bibel vorzulesen. Mit militärischer Genauigfeit nahm er abwechselnd ein Buch vom Alten und dann hom Neuen Testament und las jeden Tag gwölf Berfe. Es war ibm gang einerlei, ob diese Regel mit bem Sinn übereinstimmte ober nicht; es war feine Regel, und baran hielt er fest. Seute war die Reihe am 22. Kapitel im er= ften Buch Mofe. Der Oberft war gweis fellos etwas heifer an biefem Morgen; aber er begann tapfer. Als er aber las: "Nimm Ifaat, beinen einzigen Gobn, ben bu lieb haft, und gehe bin in bas Land Morija und opfere ihn daselbit," da kam er nicht mehr weiter. Er fab Frit an. nidte, und im Augenblid war Frit ne= ben feinem Bater und bielt aum erften und letten Male die Kamilienandacht in feines Baters Saus.

Die Angelegenheit gab Anlaß zu vielen Gefprächen unter feinen Leuten.

"Der Oberft wird alt," fagte die Ro= chin gulett, "Ich habe immer meine Befürchtungen, wenn ein herr in feinem 21= ter ohne besonderen Grund schwach wird." Aber Ranni blieb ftill. Gie hatte geseben. wie eine Trane auf die Bibel gefallen war, und wußte, daß nicht Schwäche, fonbern tiefe innere Bewegung ben Oberit verhindert hatte, die Andacht zu Ende gu führen.

"Komm mit mir, Frit," faate ber Oberft, als bas Frühftud gu Ende war, "ich möchte mit dir reden. Es gibt Leu= te, die fagen, es ift alles Bufall im Le= ben," bemerkte er nun mit einiger Un= ftrengung, als er die Tür feines Arbeits= zimmers hinter sich geschlossen hatte. "Ich will sicher nicht behaupten, daß ich Beicheid weiß in biefen Dingen: aber es muß doch auch ein fehr merkwürdiger Bufall gewesen fein, daß wir gerade beute gur Andacht biefes Rapitel lefen mußten. Aber ich bin fein Beuchler, mein Gohn; ich fann nicht meinen Leuten borlefen, wie Abraham feinen Gohn opferte, und dabei meinen eignen zurüdhalten. Es war nicht mein Bunich, daß du Miffionar werden follteft; aber wenn es bein." "wenn es nach einer langen Baufe -Gottes Wille ift, bann bin ich bereit nachgugeben. Bift bu beiner Gache ficher?"

"Gang ficher, Bater," fagte Frit und ftredte feine Sand aus, die ber Bater nahm und herzlich schüttelte.

Ach, für mich ift fein Bidber in bem Gebuich, ben ich anftatt meines Cohnes opfern fonnte!" fagte ber Oberft weh-

> 12. Rapitel. 2m Riel.

"Nanni!"

"Ja, Fraulein Belenel"

Nanni faß in bem früheren Schulgimmer, das aber jest in eine Rahftube umgewandelt worden war und als Rannis besonderes Reich galt. Die Zwillinge was ren vierundzwanzig, und Ranni erflärte oft, fie werde alt, obgleich ihr anmutiges Beficht und ihre ichlante Beftalt feine Spuren babon zeigten. Freilich fah man in ihrem duntlen Saar ba und bort filberne Raden. Aber Belene behauptete, fie habe das gern, und Ranni fdymungelte

und faate, es tame nicht viel auf die Karbe bes Haares an, solange man nur ge= nug habe, um ben Ropf gu bededen. Gie fonne es nicht leiden. Leute mit tablem Ropf au feben.

Es würde schwer fein, wollte man berfuchen, Rannis Stellung im Saufe genau anzugeben. Geit die Zwillinge ihrer Obhut entwachsen waren, hatte fie mit emfigem Fleiß und geschidten Fingern die gange Näharbeit ber Familie beforgt, bon der einfachen Pflicht an, die Anöp= fe an der Baiche festaunaben, bis au der hohen Aunit Belenes Aleider umauanbern. Aber fie war zugleich die Freunbin und Bertraute von jedem Gliede ber Familie.

Einmal mar es Frau bon Leitner, die fich in ber Dammerftunde gu ihr fette, um ihr gu ergählen, wie glangend ber junge Mann ein Examen nach dem ans bern bestand. Seute war es Selene, die fich an diesem Binterabend eingefunden hatte und babei war, es sich im Schaus felftuhl bequem zu machen. Man fah es ihr an, sie war zu einem langen, gemut= lichen Blauderstündchen gefommen. Das Reuer fnifterte und fpruhte im offenen Ramin, und die Lampe warf einen hel Ien Schein auf den Tifch, an dem Ranni arbeitete, während das Immer in wohl= mendes Salbdunkel gehüllt war.

"Wenn du nicht hören willft, was ich bir zu erzählen habe, gehe ich wieder," fagte Belene, fette fich aber zu gleicher Reit nur um fo tiefer in ihren Schaufel-

ftuhl.

36 warte ja nur darauf, Fräulein Belene; ich bachte Gie würden gleich anfangen," fagte Nanni, die fich eifrig über ihre Arbeit beugte.

"Aber es ftort mich, wenn bu immer= gu mit beinen Rabeln flapperft. Gei boch nicht fo fcredlich fleißig, leg die Arbeit weg und hör mir gu. Alfo, mein Bruder fommt übermorgen beim, und in eini= gen Wochen wird er ordiniert. Das intereffiert dich, nicht wahr?"

Nanni feufate hörbar. 3ch meiß nicht. ob man das eine gute Nachricht nennen tann, benn ift er erft mal Beiftlicher, bann fann man ihn nicht mehr gurudhalten. Dann macht er nach Afrita, eh' wir's uns berfehen."

"Ja, er geht Anfang bes Jahres mit berichiebenen anderen. Bem ,'& nur fromm genug wäre, würde ich umgeben. Jest, wo es fo nahe ift, tann ich ben Gedanken an eine Trennung nicht ertragen. 3ch fann wirklich nicht, ich bin febr elend. Au was foll ich benn noch leben?

"Aber Fraulein Belene, Gie mit 36= rem Papa und Ihrer Mama, und Ihr Papa, der Ihnen fo berwöhnt, und mich, bie Ihnen fo lieb hat wie ihr eignes Rind," fagte Ranni eifrig.

"Aber bas ift boch alles nicht wie ein 3willing. Du haft feinen gehabt, barum weißt du das nicht. Was nütt mir das, wenn du mir alles aufzählft, was mir geblieben ist, wenn mir wirr und weh ist bei dem Gedanken, daß ich Abschied von Fritz nehmen soll? Das macht mich erft recht ungludlich," fagte Belene beftia.

"Run, nun, Fraulein Belene, troften Sie fich, Sie beiraten gewiß balb, und bann haben Gie 3hr eignes Beim und teine Beit gum Traurigfein," fagte Ranni, die fich die größte Dube gab, ihr etmas Tröftliches au fagen.

"Beiraten!" wieberholte Belene, "ich werbe eine alte Jungfer, fage ich bir. Mlle Leute icheinen gu benten, bag ein Madden nur gludlich fein tann, wenn es heiratet. Ich will einmal eine fehr beraniiate alte Aunafer werben."

"Aber gerade fagte Sie boch, Sie feien fo entfetlich unglüdlich."

"Natürlich bin ich das jest und werbe es auch noch monates und jahrelang fein, Aber mal muß ich ja auch wieder froblich werden, g. B. wenn Frit nach brei Jahren wiederfommt. Gie muffen alle brei Jahre Urlaub haben. Das Klima ift fo ichadlich für die Europäer."

"Es ift gerabe, als wenn man ibn in ben Tod ichiden würde." faate Nanni

Belene fprang auf, faste Ranni bei ben Schultern und ichüttelte fie heftig.

3ch berbiete bir, je wieder fo etwas au fagen! Es ift fclimm genug, bag man ihn geben laffen muß, du brauchft nicht auch noch fo ichredliche Dinge gu fagen. Bir tonnen alle bier gu Saufe irgends wann mal fterben, aber gu was muß man immer bran benten? Es ift Beit ges nug, an den Tod zu denken, wenn er tommt!" Ihre Stimme bebte, und fie hatte Tränen in den Augen.

"Aber Gie haben ja angefangen, bom Mima gu fprechen, verteidigte fich Ranni und bemühte fich, ihre Saube wieder in Ordnung gu bringen, und Belene wußte, bag nur die heimliche Angft bor bem Rlis ma sie so erregt machte, sobald jemand auch nur im entfernteiten bon einer etwaigen Lebensgefahr fprach.

Beift du übrigens," fagte fie jeht ruhiger und fette fich wieder in ihrem Schaufelftuhl gurecht, "wer heute abend mit herrn Frig fommt? Jemand, den du feit Jahren nicht mehr gesehen, aber fehr gern haft '

Doch nicht herr Ostar?" rief Rans ni mit freddiger Ueberrafdung.

"Bie gut bu raten tannft! Ja, er tft schleunigft nach Saufe getommen, um Frit noch einmal gu feben, ebe er abs reift. Es find ichon zwei Jahre ber, feit er wegging."

Das hatte feinen befonderen Grund, benn bor zwei Jahren hatte es Ostar gewagt, um Belenes Sand anzuhalten. Sie hatte ihn mit Bedauern abgewiesen und war nur darauf bedacht gewesen, die alte, gute Ramerabichaft und Freundichaft au erhalten. Aber bas batte absolut feine Birfung berfehlt, und Ostar war bon der Bilbfläche berichwunden und ins Ausland gereift. Belene tonnte es boch nicht hindern, daß ihr Berg rafcher ichlug bei bem Webanten an feine Beimtebr.

"Rach Berrn Frit gibt es feinen jungen Berrn, ber mir fo gefällt wie Berrn Ostar. Er ift immer fo freundlich und liebenswürdig und höflich.

"Man fieht gleich, wie er dich getvonnen hat, einfach burch Schmeichelei," fagte Belene lachend und errotete boch que gleich. Dann wurde fie ftill und hing ihren Gebanten nach.

Auf ber Treppe borte man jeht einen Schritt. Es war nicht Frit, war auch nicht ber Bater. Wenn es nicht fo uns wahricheinlich gewesen ware, hatte Belene gewiß behauptet, es fei Ostar, ber ba mit schnellen Schritten, jedesmal gwei Stufen auf einmal, die Treppe herauftam. Gin Rlopfen an der Tür wurde hörbar; nach einem Augenblid atemlofen Schweis gens fagte Belene: "Berein!" Gin fonnenberbranntes Geficht erfcbien in ber Tür, und Ostar trat ein.

(Fortfetung folgt)

## Tötet sie schnell.

Berfonlich an die Lefer ber "Mennonitifden Runbicau."

Berte Freunde!

Ich habe sehr wichtige und wertvolle Reuigkeiten für Sie, etwas, das Ihnen sehr gefallen und bon Ihnen geschätzt werden wird.

Bissen Sie, daß wir einen gemeins samen Feind haben, einen rücksichtslos sen Feind, der Tag und Nacht dabei ist, unser Eigentum zu vernichten?

Der Feind ist nur klein, aber j.hr mächtig. Er lebt von dem Fett des Landdes und sein Name heißt Mite (Milbe). Irgend jemand, der Geflügel gegücktet hat, weiß, wie unangenehm es ist, dieses zu schmieren, zu pudern und zu tauchen, um es von Läusen und Milben zu befreien. Ich habe ein Mittel erfunden, von dem ich glaube, daß es das einsachste, leichteste und sicherste ist, um die Hilber für immer von Ungezieser frei zu halten.

Wenn man eine oder zwei kleine Tabsletten in das Trinkvasser der Hühner jeden Tag mischt, kann man leicht und schnell jede Laus und Milbe der Hühsner bernichten. Es ist garantiert harmslos für junge und alte Hühner, Gestür gel und Tiere, und es verändert nicht im geringsten den Geschmad des Fleissches und der Eier.

Um Ihnen ohne jeden Zweifel zu beweisen, daß ich das beste Präparat habe, um alle Milben und Läuse an Ihrem Geslügel in wenigen Tagen ohne schwere Arbeit auszurotten, biete ich Ihnen zwei Dollar-Pasete voller Größe von meinen berühmten Mineraltabletten umsonst an.

Jebes Paket enthält ungefähr hundert Tabletten. Es ist garantiert, daß es tut, was von ihm behauptet wird, oder das Geld wird aurudaegeben.

Benn Gie mir innerhalb einer Boche nach Empfang biefer Beitung fcreiben, und einen Dollar für ein großes Batet meiner Tabletten gegen Buhnerläufe und Milben beilegen, bann fende ich Ihnen umgehend brei Dollar-Batete von biefen Tabletten portofrei. Dit anderen Borten: Gie taufen ein Dollarpatet und ich gebe Ihnen gwei Patete bagu, unter ber Bedingung, daß Gie ein Batet felbft gebrauchen und bas andere einem Freund oder Nachbar geben, bon dem Sie wiffen, daß er es ausprobiert. Biele Taufende bon fleinen Ruden frepieren jährlich burch feine anderen Urfachen, als Milben und Läufe. Taufende bon Beflügelzüchtern werben Ihnen fagen, bag fie viel Gelb machen tonnten, wenn fie eine Methobe wußten, um leicht und fonell die Suhnerläufe und Milben losjuwerden. 3ch biete Ihnen eine leichte, billige und praftifche Methode bagu an und wünsche nur, bag Gie bas Mittel ausprobieren; benn ich weiß beftimmt, wenn Gie es tun, werben Gie febr erfreut fein, bag ich Ihre Aufmertfamteit auf diefe große Erfindung gelentt babe, twodurch bie Geflügelgüchter überall eine Belegenheit haben, Gelb gu ma-

Geflügel, das mit Läufen und Milben behaftet ift; lohmt fich nicht zu halten, und die Mühe, die bisher angewandt wurde, um das Geflügel frei von Ungezieser zu halten, war alles andere als angeriehm. Jeht aber ist all diese mangenehme Arbeit durch den Gebrau. meiner wunderdaren Tabletten vermieden. Sie zerdrücken die Tabletten in: Trinkwasser der Hühner und in wenigen Tagen sind alle Wilben und Läusse verschwunden. Nachdem Sie diese wurderbaren Mineraltabletten angewandt haben, würde es mich sehr freuen, wenn Sie allen Ihren Freunden und Nachbarn erzählen würden, was für wunderbaren Ersolg Sie damit gehabt haben.

Ich wünsche bringend, daß jeder Cesflügelzüchter im Lande mit diesen Tadsletten einen Bersuch macht und darum biete ich Ihnen zwei volle Dollarpatete frei an mit einer Bestellung für einen Dollar, wenn Sie mir Ihr Bestellung innerhalb einer Boche von diesem Tage, wo Sie dieses lesen, einsenden.

Genden Sie mir daher lieber heute Ihre Bestellung mit einem Dollar, so daß Sie nicht zu spät kommen.

Ich gebe Ihnen auch meine Erlaubnis, so viele Ihrer Freunde in diese Spegial-Offerte aufzunehmen, wie Sie wollen. Sie künnen deren Bestellungen annehmen und für jeden Dollar, den Sie
mir für diese Tabletten senden, werde
ich Ihnen drei volle Dollar-Bakete Tabletten senden und alle Bestellungen
prompt und portosrei ausführen. Dabet
ist zu verstehen, daß ein jeder, der zwei
freie Bakete besommt, eins davon an
einen Freund oder Rachbar, der Gestügel hält, aber noch seine Gelegenheit gehabt hat, dieses wunderbare Mittel anauwenden, abgibt.

Die obengenannten Mineraltabletten find gründlich ausprobiert und tun genau das, was von ihnen behauptet ist. Jeder, der Gestügel hält, sollte es gleich probieren, und er wird sehen, was für ein Segen dieses Mittel für jeden Gestügelzüchter ist.

Schreibt nur in Englisch und abreffiert alle Beftellungen an

#### Allen Watson, Poultryman

Box 654

FARMINGDALE, S. DAK., U.S.A.

Anmerkung:— So viele Briefe von unseren Lesern sind eingelausen, welche besagen, was für zufriedenstellende Resultate sie durch den Gebrauch von Wiste und Lise Destroyer erziehlt haben daß wir glauben, wer diesen Artikel gesbraucht, der sollte sogleich Gebrauch von unserer liberalen Offerte machen und drei Dollarpakete von diesen Tabletten portofrei für einen Dollar bestellen.

Bitte, machen Sie ihre Freunde und Rachbarn, welche Geflügel halten, auf obiges aufmerksam und machen Sie eine so große Order auf, wie Sie können bieser speziellen Einführungs-Offerte zus gelassen zu werden.

Freiherr Gunther von Sunefelb.

In den "Dresdener Nachrichten" plaudert ein guter Freund des Freiherrn Günther von Sünefeld, dem das Zustandekommen des Fluges westwärts über den Atlantik vornehmlich zu verdanken ist, folgendermaken:

Die Flugnacht der drei Flieger über den Ozean ist lang. Während sie kämpsen, können wir nur beten. Ja, so altmodisch sind wir; mit frampshaft gesalteten Sänden sitt meine Frau neben mir. In dem deutschen Flugzeug da draußen sitt einer, "den muß man liebhaben." Wir kennen den Freiherrn von Hüneseldschon lange. Nur von seinem Plan, daß zum erstenmal Deutsche den Ozean von Diten nach Westen bezwingen müßten, hörten wir nicht eher als al-

le übrigen Menschen.

In der zweiten Racht figen wir wie Sunderttausende, vielleicht wie Millionen Deutscher, bor dem Rundfunk. New York wird auf fämtliche deutsche Stationen übertragen. Jagg und Tangmufit ertont. Die Belt ift überall gleich. Dann wird man durch die Rurie von Ball Strett gemartert Mas filmmern uns die ameris fanischen Börsenpapiere? Rur bei einem bringt man ein mudes Lächeln auf: der Schwager aus Nem Nork hat es einmal für achtzehn gekauft, jest steht es 97. So steht auch wohl die Baahricheinlichkeit für das Gelingen des Ozeanflugs der "Bremen" im Bergleich ju den früheren Bersuchen. Da, da, eine Nachricht! Aber man läßt die Flügel hängen. Reine amtliche Meldung über deutschen Flieger, läßt sich der Ansager in New York vernehmen. Und boch, und doch; wir glauben an das Bunder. Ift es nicht ichon ein Bunder, daß uns von jenseits des Beltmeers durch die Luft alles zugesprochen wird? Und haben wir nicht eben bon dem ersten deutschen Raketenwagen gelesen, dem Borläufer des Luftschiffes, den man einst in den Weltraum ichiden will? In Amerika, wo man noch rüchaltlofe Begeisterung für männlichen Wagemut kennt und nicht erft fragt, zu welcher Partei der Mann gehört, ift man fieberhaft gefpannt. Bei uns in Deutschland aber gibt es Zeitungen, welche die Groß-tat Hünefelds, des Organisators des Fluges, mit ein baar Zeilen über das "Abenteuer" abtun, dagegen auf derfelben Seite einen mächtigen Rekla-meartikel über die "Leistung" frangöfischer Flieger bringen, die gemächlich in Monaten, unter wiederholter Auswechslung des Motors, einen Teil des Erdballs umflogen haben. Diefer Sünefeld nämlich fteht rechts und hat, weil er dem Raiferhause perfonlich besonders nahesteht, auf dem Bege nach Frland beim Ueberfliegen bon Saus Doorn einen Gruß abgeworfen, einen Lorbeerzweig mit einer Schleife. Außerdem foll er beim Abflug in Frland mit einer fcmargweiß-roten Flagge gewinkt haben, Grund genug, ihn gu berurteilen. Und wenn er es getan hätte! Aber in Bahrheit hat Freiherr von Sü-nefeld, der als Abteilungsdirektor beim Nordbeutschen Llond in Bremen wohl besser weiß, was Nechtes ist, nur die einzig korrekte deutsche Flagge nach Amerika mitgenommen, die einzig versassungsmäßige, nämlich die Handelsslagge, die zur See und über See alle Fahrzeuge zeigen müssen, die schwarz-weiß-rote mit dem kleinen schwarz-rot-gelben Oberdek.

Bünefeld ift nicht Soldat gemefen. Als winziges Bübchen fagte er zwar immer, er wolle "Ariegsmunijte" werden, Kriegsminister. Das ist er nun freilich nicht geworden. Dem Achtjährigen, der bom Schemel berunter predigte, dem Amölfighrigen. der schon gar nicht üble lyrisch und politische Gedichte mochte. mochte man eber den fünftigen Baftor oder Abgeordneten autrouen Roch der eriten Kinderzeit auf dem nöterlichen Gut in Oftpreußen, dicht bei Tharau (o Mennchen pon Thorou!) fom er in die Stadt, auf die Quarta des Gnmnasiums, und war dort trop vieler Arankheit und wiederholten monatelangen Fehlens einer der beiten Schüler, benn Bille und Strebfamkeit waren stark. Kurg vor dem Rriege - er ift am 1. Mai 1892 geboren hatte er, nachdem er etliche Semester an der Berliner Universität philosophische Borlesungen gehört hatte, eine literarisch-dramaturgische Tätigkeit übernommen, die ihn tagsüber beschäftigte; aber schon bei Sonnenaufgang war er ftets drau-Ben in Johannistal und — flog. Der junge Mensch, der Magen- und Rierenleiden hinter sich hatte, von einer ichmeren Rippenfellentzündung noch nicht genesen war, auf dem linken Auge so gut wie gar nicht und auf dem furgfichtigen rechten nur mit Bilfe eines icharfen Monofels feben konnte, ist mir schon damals in 30bannistal aufgefallen, weil er durchglüht von Eifer war; richtig fennengelernt habe ich ihn erst por drei Sahren, auf einer keinen Gesellschaft beim Kronprinzen, und seitdem gehört ihm mein ganges Sera. Natürlich wurde er am 1. August 1914 nicht "genommen". Wie so mancher andere raste er vergeblich die Truppenteile ab. Schlieflich fam er beim Freiwilligen Motorradforps unter; daß er überhaupt noch nie auf einem Motorrad gesessen, verschwieg er, aber nach fünf Tagen fuhr er wie ein Professioneller.

Und nun hinein nach Belgien! Am 30. September hatte er ichon mehrere Befehle eines Brigadestabes, dem er zugeteilt war, unter heftigem Feuer nach born in die Schützenlinie gebracht. Es war vor Mecheln. Unfere schwere Artillerie wußte nicht, ob es noch beschoffen werden solle oder ob die deutsche Infanterie schon darin fei. Da erbot fich Sünefeld gu einer neuen freiwilligen Erfundigung, braufte nach Meecheln hinein, fam auch mit wichtiger Meldung gurud, wurde aber, icon innerhalb ber eigenen Linien, zweimal von Schrapnellen getroffen, die ihm ein Bein zerichmetterten, das andere verwunbeten. Mit dem Gifernen Rreug auf ber Bruft murbe er beimtransportiert. Gin monatelanges Rrantenla. ger folgte.

(Schluß folgt.)



## CHIFFSKARTEN

## HAMBURG NACH CANADA DIREKT

Kaufen Sie jetzt vorausbezahlte Schiffskarten für Ihre Vera und Freunde die sich in Canada Ihnen anzuschliessen winschen.
Regelmässige Abfahrten von Hamburg nach Halifar. Rasche
Passagierbeförderung. Prächtige neue deutsche Dampfer.
Deutsche Küche und Bedienung.

#### NEW YORK-EUROPA DIENST

Regelmässige Abfahrten von New York nach Hamb via Cherbourg, Southampton und Queenstown

#### GELDÜBERWEISUNGEN

Vollständige Auskunft wird erteilt von Lokal-Agenten ode

## HAMBURG-AMERIKA LINIE

274 MAIN STREET, WINNIPEG, CANADA



## Wie kommt es,

daß fo viele Leiden, die augenscheinlich ber Geschidlichteit berühmter Aerzte getrott haben, gehoben werben durch die milbe Wirkung eines einfachen Sausmittels, wie

## forni's

Beil es direft andie Burgel des Uebels, die Unreinheiten im System, G3 ift aus reinen, heilfräftigen Burgeln und Arautern bereitet, befindet fich bereits über hundert Jahre im Gebrauch. Ge wird nicht burch Apotheter vertauft, fonbern birett geliefert

aus bem Laboratorium bon Dr. Peter fahrney & Sons Co.

2501 Wafbington Blob.

Bollfrei in Ranaba geliefert.

Chicago, 311.

#### Frei an Alfthma= und Benfieberleidende

Ein freies Angebot, eine Methode zu ver-fuchen, die irgend jemand ohne Mißbe-hagen und Zeitverluft anwenden kann. Wir haben eine Methode, dem Afthma

bagen und Zeitverlust anwenden kann. Wir haben eine Methode, dem Afthma Einhalt zu tun, und wir möchten, daß Sie seldige auf unsere Kosten versuchten. Ob Sie ichon lange an dieser Krankeit leiden, oder ob Sie noch nur kürzlich das don befallen wurden, ob sie zeitweilig auftritt, oder ob sie ein chronisches Leiden geworden ist, — in jedem Kalle sollten Sie sich an uns wenden, damit wir Ihene eine freie Brobe unserer Heilmethos de zusenden könnten. Ungeachtet der Gegend in der Sie leben, Ihres Alters oder Aften von ihre sie seine kieden sie eine Kreie Prokes Alters oder Aften die Gestehn die Kosten die der Weichaftigung, — leiden Sie an Althma, so können Sie durch unsere Mesthode soson befreit werden. Wir möchten sie besonders an sogenannte "hoffnungslose Källe" schieden, Opium-Preparationen, Dänpfe, patentierte "Smoles" usw. versagt haben. Wir möchten es jedem auf unsere Kechnung zeigen, daß eine Anwendung unserer Wethode alles schwere Atmen und Keuschen beseitigt.

Hen beseitigt.
Dieses freie Angebot ist zu wichtig, auch :ur für einen Tag aufgeschoben zu werden. Schreiben Sie sosort und verzuschen Sie unsere Methode. Es braucht kein hen Sie unsere Methode. chen Sie unsere Methode. Es braucht kein Geld geschickt zu werden. Metournieren Sie uns nur den folgenden Coupon. Und avoar heute noch. Nicht einmal die Postsspesen haben Sie zu tragen. Frontier Asthukon
FRONTIER ASTHMA CO., 1971 F Frontier Bldg., 462 Magar St. Bussalo, N. Y.
Send free trial of your method to:

Zahnarzi

Dr. G. G. Greenberg. Steiman Block, Selkirk und Andrews Sprechftunden: Bon 9 Uhr morgens

bis 9 Uhr abends. Tel 9 1133 Refibena 3 3413

## Bruchleidende

Berft bie unblofen Banber weg, bermeibet Operation.

Stuart's Blapao-Babs find ver-Schieden bom Bruchband, weil fie abfichtlich felbstanhaftend gemacht find, um die Teile ficher am Ort zu halten. Reine Riemen, Schnallen ober Stahlfebern - tonnen nicht rutichen, daher auch nicht reiben. Taufende haben sich erfolgreich ohne Arbeitsver-luft behandelt und die hartnäckigsten Fälle übermunden. Beich wie Sam-— leicht anzubringen - billia. Genefungsprozeß ist natürlich, fein Bruchband mehr gebraucht. Bir bemeifen, was wir fagen, indem wir Ihnen eine Probe Plapao völlig umfonit zufchiden.

#### Genden Gie fein Gelb

ner Ihre Adresse auf dem Rupon.

Senben Gie Anpon hente an Blapao Laboratories, Inc., 2899 Stnart Blbg., St. Lonis, Mo., für freie Probe Plapao und Buch über Bruch.

Adreffe. . .

Sichere Genefung für Krante

#### burch das wunderwirkende Granthematische Seilmittel

Much Baunfcheibtismus genannt.

Erläuternde Birkulare werden portofrei zugesandt. Rur einzig und allein echt au haben von

#### John Linden,

Spezialarat und alleiniger Berfertiger ber einzig echten, reinen exauthematifchen Beilmittel. Letter Bog 2273 Brooflyn Station

Test. R. Clevelanb, O. Man hüte fich bor Fälfchungen und falfchen Anpreifungen.

Willft du gefund werden?

Bir find über 20 Jahre im Gefchäft. Alleinige Bertreter für Dr.
Blumer's und Boerner's weltberühmte Kräuter-Bräparate in Tee. Tabletten, Extrakt und Bulberform.
Ueber 21 000 Dankesschreiben be-

meisen die Borgüglickleit dieser spe-giell für Selbstbehandlung au Haus bereiteten Heilmittel in Magens, Ries rens, Lebers und Blasenleiden. Ners bereiteten Heilmittel in Magen, Niesens, Lebers und Blasenleiden. Nersenszugen der Alleidenkeiden. Nersenszugen der Alleidenkeiden, Kohernatismus, Katarrh, Asthma, Schwindsluck, Hautkrankheiten, Frausenleiden, Aropf usw. Warte nicht, die 28 zu spät ist. Schreibe heute, was auch dein Leiden sein mag. Nenne alle Symptome. Vols le Auskunft und Schriften frei. Rohn F. Graf 1039 R. E. 19 St., Vorland, Ore. Naturheilmittel Handlung

TUT GESUNDHEIT

Und JUGEND

APINAR Hergestellt ausschliesslich von
SCHWEIZERISCHEN HOCHALPEN-KRAUTERN.

IM PORTIERT.

APIDAR Erfinsten von Herrin Pfanzer Künzle,
Ausgezuschnet von den schweizerishen GewandheiteBehörden, int Empfohnen wie folgt: Blut und Synetenreinigen d., Unibertroffen bei Aderverkalkung; Hutkrankheiten; Hannerholen wie flegt: Blut und Synetereinigen d., Nerfoum Kopfschmerz Galben-bieren-und Blasensteinen. Es verhütet
Schlagsmößlie und Kuriert deren Folgen.

Besonders werthoolt bei Frausnleiden.

Preinst Flesche 200 [Jah. 34,350, 1000 [Jah. \$11.00] Preint Fletche 200 Tabl. \$2.50, 1000 Tabl. \$11.00 LAPIDAR CO. CHINO. CALIF.

Beugniffe ans Briefen, bie wir erhalten haben:

Ich habe nur das größte Lob für Lapidar und finde dasfelbe die befte Medigin für viele Krankheiten. Rev. J. A. Reough

Ridgewood, N. J.. Bestellen Sie sofort Lapidar für \$2.50 per Flasche von Lapidar Co., Chino, Cal.

3ch litt 2 Wochen an schredlichen Schmerzen (Sedatica). Sobald ich Lapidar gebrauchte, wurde ich besser. Der Doktor, den ich konsultierte, konnte mir nicht viel helsen. Seitdem ich Ihre Medizin gebrauche, find alle Schmerzen fort. Senden Sie mir fofort 1 Flafche Lapibar, ba ich bie Billen noch eine Beitlang brauden mill.

Mrs. Mary Bolpert, Little Rod, Art.

Bestellen Sie sosort Lapidar zu \$2.50 per Flasche von Lapidar Co., — Chino, Cal. Ich bin auf dem Wege der Ge-

nefung bon einem Schlaganfall meiner rechten Seite. Der Argt, ber mich behandelte, gab mir eine Schachtel Lapidar, die ich gebrauche, und ich bin überzeugt, fie hat mir gehol-

Mrs. Noah Howell,

Rethitan, Alaska. Beftellen Sie fofort Lapidar zu \$2.50 per Blafche pon Lapidar Co., Chino, Cal.



S. J. Jansen, Winkler, Man. Binkler, Man. Aug. 8, 1927 Bushed Dealth Laboratories, Chicago, All.

Geehrter Berr Dottor!

Bie es Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, arbeite ich als Agent für Ihre Heil-mittel noch nur 19 Monate und ist mir diese Arbeit lieb und wert geworden, denn ich habe sehr aute Resultate zu berzeich, bem, wo Ihre Heilmittel Bunder bewirft haben. Alle Fälle zu beschreiben würde zuwiel Zeit und Raum in Anspruch nehmen, aber ich kann nicht umbin Ihnen et-liche Fälle anzugeben, wo Ihre Mittel durch und durch kranke Menschen völlig

durch und durch, no zice Wenfigen böllig gesund gemacht haben.

1. Frau Vleit, selbe wird Ihnen noch im Gedächnis sein. Diese Frau Plett war so übel dran mit ihrer Gesundheit, daß sie don vielen Aerzten schon ausgegeben war und sie selber schon nicht mehr an ein Gesundwerden glaubte. Diese Frau Plett ist heute eine gesunde Frau und arbeitet von morgens dis abends.

2. Ein gewisser Erns hat längere gett an einem Bandwurm gesitten. Er hatte schon große Uniosen gehabt und mehrere Hungerturen druchgemacht. Nichts half, als nur einzig allein ein Kläschchen Ar. 58 befreite diesen Mann bon seinem Leiden.

Fläschen Ar. 58 befreite diesen Mann bon seinem Leiden.
3. Geine gewisse Frau Hiebner list becart an Mutterborfall, daß sie absolut seine Arbeit tun konnte. Nachdem sie etsliche Fläschen No. 71 verdraucht hatte war sie wie neugeboren, wie sich Frau Diebner persönlich ausbrückte und ich hoffe, daß Sie, herr Doktor, ein persönliches Dankscheiben von Frau Diebner erhalten haben, denn sie versprach es gutun.

4. Ein Kind hatte berart einen schlechten verdorbenen Magen, daß die Eltern des Kindes jegliche Hoffnung auf Benefung aufgegeben hatten. Rachdem sie die Ro. 17, 65 und 8 angewandt hatten, fing das Kind an sich zu bessern und ist heute ein blühendes, gefundes Kind. Ich fönnte noch viele, viele Fälle angeben. Der Beweise sind genug, daß Kinden. Der Beweise sind genug, daß Kinden ich sie Spille in den und geben. Der Beweise sind gibt mir Mut und Kreude sir die Arbeit.

Dr. Busched ist bestrebt in jedem Darf und ieder Stadt in Canada. Gin Rind hatte berart

Dorf und jeber Stadt in Canada, ben Bereinigten Staaten und Degito einen tüchtigen, anverläffigen Agenten anzustellen, bamit die Leibenben sofort mit seinen berühmten Homöopatischen Selbst Behandlungen bedient werben können. Wer sich für biefe Agentur intereffiert, ober obigen Abreffen. wer leidend ist und Heilung sucht, ber wende sich an Dr. C. PUSHECK, P. O. Box 77 M.R., CHICAGO, ILL.

ober an bie Bweigniederlage Pusheck Health Laboratories. 807 M.R. Alverstone St. WINNIPEG, MAN. CANADA. Beiliegend überfende ich Ihnen mein Bild und berbleibe herzlich grüßend mit Hochachtung Ihr ergebener

Ginem jeden Lefer ber Annbichan wird gerne ein freies Exemplar ber Beitschrift "Dentsche Heilkunde" zn-gesandt. Man schreibe barnm an bie

#### Erfinder

Ich arbeite Ihre Erfindung aus und mache die zur Patent-Anmels dung erforderlichen Beichnungen fos bung erforderlichen Zeichnungen sowie auch Berkstatt-Zeichnungen, wenn erwünscht. Ich besorge sür Sie die Katent-Anmeldung und alles, was dazu notwendig ist. Schiefen Sie Beschreibung Ihrer Erfindung oder Idee. Strengste Diskretion. Gebühren mäßig. Schreiben Sie um Einzelheiten.

F. Weiße,

975 Wissiam Ave. Winnipeg, Man.

#### Uhren!

Elgin Ro. 288 7 Steine \$8.85 Elgin Ro. 291 ober Baldham, 7 Steine \$9.85

Elgin No. 291 ober Baltham,

\$13.00 15 Steine Schwere nidelgewinde Rapfeln, völlig gesichert gegen Staub. Die behen für rechte Zeit und volle Ga-rantie für 2 Jahre. In dieser Zeit auftretende Störungen werden to-stenlos ausgeführt. Reparaturn werden angenommen auf jede Art von Uhren und erfolgt sofortige Rückfendung (1 Jahr Garantie).

Alle Lieferungen für Canada find im Boraus zahlbar.

Uhren Berfandthans Bilhelm Rahn Mount 300, Ba., 11. G. A.

#### The Great Northern Railwan

dient einem Aderbau-Reich in Minnesota, North Dafota, Montang, Bafbington und Oregon. Riedrige Hundfahrtspreife. Bir baben mehrere gute mennonitifche Unsiedlungen an unserer Bahnlinte in Nord Dakota, Montana und Ba-shington. Freie Bücher. Berbesserte Farmen jum Renten.

> E. C. Leeby, Dept. R. G. R. R'n, St. Banl, Minn.

#### Sugo Carftens

250 Bortage Ave., - National

Ernft Blbg., Winnipeg, Man., bietet feine Dienfte an im Anfauf und Bertauf von Farmen und anderem Grundeigentum. Sat ftets gute Raufgelegenheiten und gute Räufer an Sand.

Schiffskarten, Einreise-Erlaubnis, alle Papiere und notarielle Angelegenheiten werden billigft und gewifsenhaft beforgt.

### 3. G. Rimmel & Co.

fiber 25 Jahre am Blay.

#### Shiffstarten

Geldüberweifungen

Binnipeg, Man., den 1. Marg 1928. Bir möchten hiermit bekannt geben, daß wir nach unserer neuen, modern eingerichteten Office: Bon Accord Block, 645 Main Str. Corner Logan Ave., übergezogen find, wo wir uns in den verschiedenen Zweigen unseres Geschäftes betätigen werden, wie Real Cstate, Anleihen, Bersicherungen aller Art, notarische Dokumente für das Ausland sowie Kanada, Schiffskarten und Geldüberweisungen nach allen Ländern.

Indem wir allen unseren Runden für die 25 jährige Aerkennung unseres Geschäftes banken, wird es uns freuen, ihnen auch auf dem neuen

Plat ju dienen,

3. G. Rimmel Notar

Rimmel & Co. Ltb. 111 Bon Accord Blod, 645 Main Street.

Phones: 89 223 & 89 225

## Anmeldungen zur Besichtigungsfahrt nach B. C.

Jedermann, der die neue mennonitische Ansiedlung von 14 Familien bei Yarrow, B. C. im fruchtbaren Frasertale, unweit von Bancouver, besuchen möchte, oder Lust hat sich dort, two ein mildes Klima das Jahr hindurch herrscht, ein Heim zu gründen, melde sich sofort bei dem Unterzeichneten. Es liegt der Plan vor eine Gesellschaft von Interessenten nächsten Konat, wenn möglich am 6. Juli von Binnipeg, dorthin zu nehmen, um sich dugenschein don den dortsgen Ansiedlungsmöglichseiten zu überzeugen. Um einen billigen Fahrpreis zu bekommen, müssen wis zehn Fahrbillete kaufen. Schreibt sofort.

21. Buhr 709 Great Best Bermanent Blog., — 356 Main St., — Winnipeg, Man.

Borfipender: Dr. G. Siebert

Sefretar: A. Bubr

Die Mennonite Immigration Aid
709 Great West Bermanent Blbg., — 356 Main St., — Winnipeg, Man.
Wir machen hiermit wiederum unsere vielen Freunde darauf ausmerksam,
daß wir gemäß einem Abkommen mit der Regierungsbahn der
Canadian Rational Eisenbahn

und ber

und der Ennard Schiffsgesellschaft imstande sind, jedem gesunden Mennoniten die Einvanderung von Aufland nach Eanada zu ermöglichen. Aur muß der Betreffende seinen Ausreisepaß in Rußeland erlangen können. — Schreibt uns um Auskunft wegen Heriberbringung von Freunden und Berwandten, oder schieft uns deren Ramen und Abressen und bir werden das nötige lebrige tun. — Einvanderer, die durch uns nach Canada kommen, sind weder juridisch noch moralisch sir die Schulben anderer Einvanderer hafthen. Unsere Fahrpreise sind so mätig wie auf sonst einer Linie und unsere Berbindingen sind die allerbesten, da die Canadian National das größe Bahrinet in Canada besicht und die Cunard die weitaus größte Schiffsgesellsschaft ist.

Wir haben auch eine empfehlenswerte Liste von Landparzellen zu günstigen Bedingungen an Hand. — Man schreibe uns.

Mennonite Immigration Mib

#### Berfett Englisch zu lernen mit unserer neuen Methode ist finderleicht

1. Teil—1000 Borte Englisch von E. Wallenberg. 12. Sefte und Börter-verzeichnis für 40 Stunden berechnet; in Wort und Bild und doch gründliche Kemnnis vermittelnd, mit durchgehender Aussprachebezeichnung in deutschen Buchstaben. Die 12 hefte, 498 Seiten Start, in schön verziertem Karton.

2. Teil-1000 Borte Englisch für Fortgeschrittene Beibe, 1. und 2. Teil, nur

#### Ren erichienen! English ohne Lehrer

Brattifche Dolmeticher für beutiche Ginwanderer

Eine gründliche und leichte Methode, die englische Sprache in kurzer Zeit zu erlernen. Mit neu revidierter Aussprache. Dem deutschen Einwanderer, dem es weniger um eine gründliche Kenntnis des Englischen als vielmehr darum es weniger um eine gründliche Kenntnis des Englischen als vielmehr darum zu tun ist, sich in möglichst kurzer Zeit hinreichend mit der Landessprache vertraut zu machen, um sich im täglichen Berkehr mit Engländern einigermaßen berständlich machen zu können, ist dieses Werkehr, das sich außerdem den bequemes Taschenformat empsiehlt, eine wertvolle Gade. Wem nicht viel Zeit zu höftematischem Studium zu Gebote steht, wird in den Wüchslein einen Kreuen Ratgeber sinden, der ihn in der alltäglichen Umgangssprache nicht leicht im Siche lassen wird einer wertvolle Gabe. Wem nicht leicht im Siche lassen wird einer ihn der alltäglichen Umgangssprache nicht leicht im Siche lassen wird einer und Sat die Aussprache in deutschen Buchstaben beigegeben ist, so eignet sich "Englisch ohne Lehrer" ganz besonders zum Seldstunterricht. Die thyographische Ausstattung lätzt nichts zu wünschen der Schrift im Kuche:

Broben ber Schrift im Buche:

Unreben, Griffe.

Tureven, Grüße.

Zanceven, Grüße.

Zanceven, Grüße.

Zancevening.

Zance

gebunden. 1069 Seiten. Breis Tafel, Dr. J. F. Leonh. und L. S., B. A. Reues vollständiges Englisch- Deutsiches und Deutsch-Englisches Taschenwörterbuch, mit der Aussprache der St. 50 deutschen und englischen Wörter

Groker Bucher-Ratalog frei.

#### Tentsches Buch- und Musikaeschäft

660 Main Street, - Binnipeg, Man. Filiale: 9916 Jasper Avenne, — Ebmonton, Alta.

#### Die älteste Dampfichiffslinie nach Canada 1840 - 1928

Scht ist die Zeit, um Borbereitungen zu treffen zum Serüberbringen Ihrer Familien, Berwandten und Freunde nach Canada.

Schreiben Gie an die Cunard Line in Ihrer Muttersprache und Sie erhalten dann ganz frei volle Auskunft und Hilfe, um die notwendigen Doku-mente auszufüllen.

Schiffstarten können gekauft werden hier in Canada; ober in Fällen, wo die Rassagiere selbst ihre Uebersahrt bezahlen, können die notwendigen Dokumente ausgesertigt und nach Europa geschickt werden.

Benn Sie Geld an Ihre Familie in Euros pa schieden wollen, dann übernimmt die Cus nard Line es, die Auszahlungen zu den nieds rigsten Katen zu machen.

Die Cunard Line hat Offices in allen eu-ropäischen Ländern und diese Offices leisten Ihren Familien und Freunden alle notiven-

Die berühmten Dampfer der Cunard Line fahren in der Saison regelmäßig von und nach Quebec, THE CUNARD LINE

oder zu 10 053 Jasper Ave. Edmonton. oder

Schreiben Gie an

270 Main Street

Winnipeg

Eighth Ave 100 Pinder Blk. Saskatoon

#### Ein treuer Ratgeber und ein wahrer Schat ift der "Rettungs-Anter"

Dieses Buch, sar, belehrend, mit vielen Abbildungen sollte von beiden Geschechtern gelesen werden! — Es ist von Wichtigleit für alle.
Dieses unschähdere, unübertrefsliche Wert, 250 Seiten start liesern wir negen Einsendung von 25 Cents in Postmarten und dieser Anzeige frei ins Handle erhältlich.
Soeben erschienen 5. Auflage unseres bewährten Buches über Behandlung von Epitebs (Fallsuch). Preis 10 Cents in Postmarten.

M. A. ERICIUS REMEDY CO.
185 Pearsall Ave., Jersey City, N. J., U. S. A.

- Der U. S. A. Handelssekretär Herbert Hoover hat Aussicht Brafibent zu merden.

— Japan hat die Mandschurei be-sett. Ob es dort nicht noch zu einem Konflift mit Sowiet - Rugland fommt, bleibt abzuwarten.

— Bei Pittsburgh, Pa., wurden 200 Mann bei einer Minenexplofion berichüttet, bon benen 174 getötet wurden.

Der Drofchkenkuticher Guftab Hartmann fuhr von Berlin bis in Paris, wo nach 14 Jahren wieder mit Jubel "Lang lebe Deutschland" gerufen wurde, als diefer Friedensgesandter die Tore Paris mit seiner Rutiche und auf seinem Rutscherbod figend, erreichte.

— Ju Belgrad, Jugoflawien hat es fehr scharfe, blutige Straßen-kämpse zwischen Polizei und Stu-

denten gegeben.

- 5 Tonnen ruffisches Soviet-Gold wurden ohne Bewachung auf einem Lastauto durch die Stragen Londons gur Bank gefahren, und in Rugland läßt man bas Bolf berhungern.

Gang Best-Canada hat in diefem Frühling rechtzeitig und genügend Regen erhalten, und die Ausfichten find vielversprechend.

Rudenichmergen. Berr G. Depin aus Ballenfield, Que., schreibt: "3ch litt an Schmerzen im Ruden, und mein Magen befand sich in einem folden Zustand, daß ich nicht einmal Gemije verdauen konnte. Rach Gebrauch von nur einer Flasche Forni's Alpenfräuter fühlte ich mich wohl und tonnte irgendeine Speife effen. Dies vorzügliche Kräutermittel hält einen ungebrochenen Reford der Behandlung funktioneller Störung der Berdauungs- und Ausscheidungsorgane. Es ift keine Apothekermedizin, sondern wird von befunderen Lokalagenten direkt aus dem Laboratorium von Dr. Peter Jahrnen & Sons Co., Chicago, II., geliefert

Bollfrei geliefert in Ranada.

#### Canada Farms, Dairy & Ranch Trust Limited

Trust Limited
Winnipeg, 202 McArthur Blbg., Man.
wirdt Teilnehmer für ihre Vororganisation und dietet die Anteilscheine für 1c.
an. Nur Varzahlung. Der Zwed ist eine
Schafe und Viehranch im westlichen Canada ins Leben zu ruzen in Verdindung
mit einer Milchwirtschaft für Handelszentren. Das erste solche Unternehmen
in auf 10,000 Acker in der Baldzegenh,
Manrioda Distritt, gedlant — ungefähr
500 Reelen don Binnipeg. Diese An,rehet ist begrenzt und llebersubskrationen
werden zurückgeschicht. Die gründenden
Direktoren sind: H. Bogt, General
Agent für die United States Kines, Sinsnitzeg — E. A. Conde, Abvolat, J. B.
Campbell, Land Agent — T. E. Henderson, Karmer und Viehzückter — B.
Balestht, Ardweit alle von Binnipeg.
B. D. Buhr, Garagebessigter, Gretzna, Man. — J. Setephenson, Karmer —
Dr. Oscar Mergolese, Spezialist — und
A. Karino, Getreibehändler, auch von
Binnipeg.
Schreiben Sie, telegraphieren oder te-Binnipeg.
Sie, telegraphieren oder tesehonieren Sie, telegraphieren oder teslephonieren Sie für eine Zeichnung dies fer Anteilscheine.

Bhone 27 730

### Saben Sie Freunde im Alten Lande ? die nach Ranada kommen wollen

Fahrfarten

nach und

bon

Allen Teilen ber 2Belt.

Wenn das der Fall ift und Sie ihnen helfen wollen herübergutommen, fo fprechen Gie bei uns bor. Bir treffen alle nötigen Bortehrungen.

#### **ALLOWAY & CHAMPION, Rail Agents**

Agenten für alle Dampfichiffslinien.

667 Main Street, Winnipeg - Telephone 26 861

ober fcreiben Gie an irgend einen Ag enten ber Canadian National Railwats

Paffagiere werben bei Ankunft in Empfang genommen und an ben Bestimmungsort gewiesen.

-Berlin. — Reichsaußenminifter Strefemann geht der Genefung entgegen. Er schläft gut, hat ausgezeichneten Appetit und feine Rieren funktionieren wieder normal, aber es wird noch längere Zeit vergeben, ebe er seine Amtsgeschäfte wieder auf-

nehmen kann.

- Uganda (Britisch-Ostafrika) befist ein Arotodil, das alle bisher bekannten Regeln über das Leben dieses Reptils Lügen straft. Zwischen Kampala und Entebbe liegt das Eingebornendorf Njango an der Küste des Biftoriasees, wo ein Afrikaner durch Benutung eines eigennartigen Rufes imstande ist, aus der Tiefe des Sees ein ungefahr brei Meter Ianaes Arofodil herauszurufen, das er bann mit Fifchen füttert. An jedem Samstag und Sonntag ftromen Gingeborene aus der Umgebung nach bem Dorf. Dann ftogt ber Gingeborene wieder feinen eigentümlichen Ruf aus, das Reptil taucht aus der Flut empor und legt sich aufs Ufer, wo es eine Menge Fifche verzehrt, die die staunende Menge mitgebracht hat. Der Ufritaner ift bereits ein reicher Aber der große Berdienft Mann fließt nicht ihm allein zu. Unternehmende Indier haben Autoboslinien nach Nianao eingerichtet.

-Gin Erdbeben in Beru, G. Amerifa, hat viele Dörfer gang gerftört.

Endich nach zwei angen schwe-Bochen bergeblichen Suchens nach dem lenkbaren Luftschiff, der "Italia", die man schon gang als berloren aufgegeben hatte, nachdem der lenkbare Luftkreuger nach zweiftundigem Rreugen über den Rordpol bor zwei Bochen nicht wieber an seinen Abganspunkt zurückgekehrt war, hat man am 9. Juni wieder direkte Kachricht von der "Italia" erhalten und die genaue Lage des Luftichiffes auf Grund ber erhaltenen Mitteilungen feststellen tonnen. Die Rettungsarbeiten geben unter Sochdrud bor fich, denn als das Luftfdiff burch Schnee und Gis auf bem Ballon hinuntergedrückt wurde, gertrümmerte die Gondel, ein Teil ber 17 Mann ftarten Befatung bieb auf

der Stelle, bon benen 3 fofort gu Fuß oslegte, um Land zu erreichen, ein weiterer Teil wurde mit dem Ballon vom Binde noch 18 Meilen weiter geworfen. Zwei find ichwer verlett. Somit hat man 3 Gruppen au suchen.

Die Bolichewiften.

Rugland, Außland, mir so teuer, Ach nun ist das Herz wie Feuer, Benn ich dente beiner, bier; Sab in dir viel Glud genoffen, Doch die Tage find verflossen, Sett ift's jum Bergagen ichier

Rugland, ach dein Elend ichildern Dagu fehlt's an Wort und Bildern: Rein Schmerg ift dem deinen gleich, Seht ihr Beiben, feht ihr Chriften, Rimmerfatte Rommuniften, Plündern rücksichtslos das Reich.

Seht ihr jene Sungerichaaren, Die einft frei von Sorgen waren, Sterben wie das liebe Bieh? Seht die Millionen Kranken, Die umber wie Schatten wanten Sinten in das Grab fo früh?

Wer hat dieses wohl verschuldet, Bas die große Masse dulbet? Ber fturgt fie in folde Rot? Ber löft auf der Ordnung Bande? Wer bracht Hungersnot im Lande? Wer weiht wohl das Bolf dem Tod?

Ad, das find die Rommuniften, Die die rote Jahne hiften, Die die Schäte ausgeführt, Die ans eigne Bolf nicht bachten Ueberall Gefchäfte machten,

Deren Berg fein Jammer rührt. Trop der Zeitungsschreiber Frasen, Die des Soldners Floten blafen, Deren Bort fo Zuderfüß, Bleiben aus die schönen Zeiten, Die beriprodnen Berrlichfeiten, Das berheißne Paradies.

Ausgebeutet, ausgeplündert Bird der Bauer ungehindert, Und er muß fein ftille fein. Richts bleibt ihm gu feinem Leben, Mehr noch foll der Arme geben, MIs er felber beimfte ein. Die fah'n wir ber Rnechtichaft

Plagen Schwerer als in unfern Tagen, Die fo hart die Stlaverei.

Und doch schrein die Kommunisten, Mls wenn wir nicht beffer mußten Jest find wir erft völlig frei.

Wie tann man das Freiheit nennen,

Wenn wir taum noch leben bleiben, Wenn man bis aufs Blut uns drückt, Wenn die wüste Räuberhorde Unfer Gut verprassen tut.

Freiheit bracht der gange Schwinbel

Rur dem roben Diebsgefindel, Ja die find jest frei und froh, Die versteh'n ihr Glück zu hafchen, Füllen ihre großen Taschen, Leben wie im Pelz der Floh.

Reiner Hoffnung Lichtgefunkel Dringt durchs nächtlich tiefe Dunkel, Das die Zukunft eingehüllt. Die Berzweiflung, stille Alage, Angefacht durch Not und Plage, Rur allein die Bergen füllt,

Andre Reiche, wer wird retten? Ber gerbricht die Stlavenketten? Wer hebt auf das Söllenspiel? Ach, euch ist das Gut zu schade, Sicher führt' ja die Blocade Das Bernichtungswerf zum Biel.

Schauet boch auf bas Berderben, Seht wie Millionen fterben, Last nicht gar das Bolf verfinken, Dem noch Soffnungsfterne winten, Deffen Berg trifft Schuf auf Schuf!

Großer Gott, und Berr, u. Meifter Sturge diefe Bollengeifter, Die dir fprechen Spott und Sohn: Leute aus die Allmachtsbände Freiheit uns und Bilfe fenbe Bon dem hohen Simmesthron.

Gin Lefer.

#### Ein freies Buch über Archs

Diefes Buch gibt Angaben über bie Entftehung bes Rrebfes und fagt aud. mas gegen die Schmerzen, gegen Blutung und gegen Geruch au tun ift. Schreiben Sie heute nach biefem Bude, indem Sie biefe Beitung ermab nen an folgende Abreffe:

Andianapolis, Anh. Inbianavolis Cancer Sospital.

#### Der roftsichere Standard-Separator.



Folgende Borteile follten einen jeden Farmer und and Gie bewegen, einen Stanbarb Separator, der alle bis jest bekannten Mafchinen in jeglicher Beziehung übertrifft, zu mahlen:

1. Der Standard Separator ift feit vielen Jahren als die befte, banerhaftefte und feinfte Dafchine auf

dem Markte bekannt.

2. Die nene Trommel garantiert bie icharfite Entrahmung, sie ist aus rostsicherer Phosphorbronze hergestellt, daber nach vieljährigem Gebrauch dem gerstörenden Einfluß des Rostes nicht unterworfen und in der Entrahmung unveränderlich.

3. Alle Blechteile, wie Bollmilchbagin, Rahm und Mildausflugrohre und Schwimmergehäuse find aus Roftficherer Meffingbronze, die von außen hochglang vernickelt und innen feuerverginnt ift, weshalb die

Majdine leicht reinzuhalten und eine Zierde im Sause ist.

4. Der Separator geht leicht und geräuschlos. 5. Die Konstruttion der Maschine ift stabil und einfach. Der Bollmilch-

bagin ruht auf einem drehbaren Arm. 6. Der Separator ift mit automatischer Delung bersehen.

Das Salslager ruht in einer patentierten, roftficheren Bronge-Feder. 8. Die Erfatteile find bei uns ju jeder Beit ju mäßigen Preifen gu

boben. 9. Die Preise auf unsere Maschinen find fehr mäßig und die Bedingungen günftig.

10. Jede Maschine wird auf 30 Tage zur Probe gegeben.

Alle Größen von 150 bis 1000 Ibs. Stundenleiftung auf Lager mit Sand- und Araftantrieb.

Beiter importieren wir: Drillpflige Arfie, Raumann Rabmafdinen, Fleischmaschinen Alexanderwert, Bandkaffeemühlen, Golinger Meffermaren, Werkzeuge u. a. m.

Berlangen Sie Preisliften, Profpette und ausführliche Beschreibung bon:

#### STANDARD IMPORTING & SALES CO.

156 Brincess Str., Winnipeg, Manitoba.

#### Bu verfaufen

eine Schone Birtichaft im Dorfe Hochfeld, bei Winkler, Man. Gemeinschaft, Borderaarten Qute und große Bäume an der Strage. Die Stelle enthält 5 Ader und ift rundum befenzt. Haus, Stall, Scheune, Hihner- und Schweinestall.

Räheres zu erfahren bei: Frank F. Ifaak, 493 Elgin Ave., Binnipeg, Man.

#### Billig Land zu verfaufen.

Umstände halber ist in nächster Nähe ber Stadt 1/2 Sektion zu \$30.00 per Al-ker zu verkausen. Harm ist ganz einge-senzt, die Gebäude geräumig und in gu-tem: Rustand, Brunnenwasser ist gutes und viel. Kulturland 250 Ader — halbind viel. Kulturland 250 Acer — halbsichver. Falls vor dem 15. Juli gekauft, geht diesjährige Ernte mit in diesen Breis. Anzahlung \$3000.00. Kann auch geteilt werden dies zum Herbst dieses Jahres. Näheres erteilt F. Niediger in der Mühle in Morden, Man., Box 326.

#### Rost und Quartier

in der Rabe ber Normalichule, General Bofpital und 10 Minuten bon ber Stas tion. Gute, deutsche Bedienung. Ständis ge Roftgänger beborgugt.

Johann Jac. Ball, 387 Billiam Abe.,

Mostau. - Michael Kalinin, ber Borfigende ber Bentralegefune für gang Rugland, erflärte auf bem Rongreg ber landwirtichaftliden Kooperatieven rund heraus, daß die ruffifchen Städte nicht hinreichend mit Brot perfeben find.

Er fprach bon der Kompagne, die reichen Bauern jum Abfat ihres Betreides an die Regierung zu zwingen, und fagte, das Ergebnis, das dabei herausgekommen sei, sei ein flägliches gewesen.

"Bas bedeutet das? Müssen wir jurudichreiten?" fragte er. "Es gibt Leute, die das fagen. Sollen wir aber zuruchfchreiten? Ist unsere Politik die richtige? Müssen wir sie andern? Rach zehn Jahren find wir dazu gefommen, daß die Städte Mangel an Brot leiden, und wir muffen uns flar machen, daß die Schwierigkeit Beschaffung nicht auf Unheil ber oder fcblechte Ernte guruckzuführen ijt.

Nachdem er diesen peffimiftischen Ton angeschlagen, gab aber Kalinin die fategorische Erklärung ab: "Wir find nicht fortgeschritten, um wieder gurudgufdreiten! Bir muffen die

üble Lage abstellen!"

Er erinnerte daran, daß Rugland bor dem Kriege jährlich 1100 Millionen Buschel Getreide jum Bertauf produziert habe, und zwar hätten die Gutsbesitzer allein 300 Millionen Buschel auf den Markt abgeführt. Der einzige Beg, um Rufland zur Getreideproduktion der Borkriegszeit zurudzuführen, fei eine intenfibe Organisation der mittleren und armen Baurenichaft ju Rollettingefellichaften. Wenn diese richtig verwaltet und bon der Regierung gefördert merden würden, dann würden fie allmählich die Rolle übernehmen, -welche einft ruffifche Grundbefiger gefpielt hätten, und Rugland wieder foviel jum Bertauf angebotenes Getreide

#### Antomobile



neue, wie auch gebrauchte, aller Marken, Tonn- und halbtonn-Trucks. Große Auswahl von gebrauchten Automobilen. Breife bon \$50.00 an und höher. Gunftige Bedingungen und jedes Auto garantiert.

Bitte, sprechen Sie bor und erhalten Sie bolle Ausfunft schreiben Sie an den Bertreter der

Lawrence Motors Co. Ltb.

903 Royal Bank Blb., 9th Floor,

Winnipeg, Dan.,

#### Vifing = Diabolo = Separator



Wir empfehlen unseren 1000 Pfund Wilch-Separates ("D") für größere Wilch-Farmen. Er ist mit einer erststlassig fonstruierten Fristions = Riem scheibe ausgerüstet, wodurch ein durchaus rucloses Anlasen garantiert ist. Motor= und Hand-Betrieb. Preis nur \$110.00.

Bir geben bekannt, daß wir unseren 200 **Bfund Se-**barator ("A") im Juli und August d. J. für einen Spezial-Preis von \$27.75 ohne Juß und \$35.75 mit Fuß verkausen. Alle anderen Separatore laut Preis-

Bir führen ben wohlbefannten Cufbman Gafolin De-Bir führen den wohlbekannten Cushman Gasolin Motor von 1½ vis 20 K.S. mit Batteries oder Bicos Magnetos Jündung. Unser 4 K.S. Motor ist in ganz Canada als der spezielle Cushman Binder Eingine destens bekannt und ist für diesen Zwed geeignet, wie kerst ötonomisch im Gasolin-Verbrauch.
Bir verkausen die "New Superior" Butmühle. Sie reisnigt jede Getreideart in vorzüglicher Weise. Große Siedsstläche. 13 Siede. Ihre hohen Leistungen und der dillige Breis (\$33.25) machen sie für jeden Farmer unentbehrs lich.

Cufhman Farm Jmplement Co. Ltd.

288 Brincess Street Winnipeg, Manitoba Profurist David Huebert.



verschaffen, wie in der Borkriegszeit. Der Kernpunkt des Problems fei nicht die Produktion von Getreide, sondern die Produktion von verkäuflichem Getreide, ein Ergebnis, das mittlere und fleine Bauern auf den ihnen zugewiesenen kleinen Landparzellen bei ihren primitiven Landwirtschaftsmethoden anscheinend nicht zu erzielen berftanden.

-Fürst Juffupow hat ein Buch herausgegeben über den Mord des Mönchen Rasputin, der geheimen Kraft am Zarenhof. Jest ist er und Großfürst Dimitry Pawlowitich von Rasputins Tochter Frau Marie Gregorienna Rasputin, 30 Jahre alt, Bitwe des Boris Solovineff, auf \$1.000.000 Schadenerfat angeklagt worden. Bon welcher Mutter der Mönch diese Tochter hat, ist nicht befannt gegeben.

Ein Dorf auf der Infel Rillisnoo im Stillen Ozean ift niedergebrannt, Die Radio-Station fandte Bilferufe, worauf 2 Dampfer mit der größten Geschwindigkeit die 18 Meilen zurüdlegten, doch fie trafen nur Ruinen an.

#### Singer Sewing Mafhine Co. Morden, Man.

Reue Singer Mafchine \$5.00 bar, ben Reft mit \$3.00 per Monat ober \$15.00 bar, den Rest auf 3 Jahre ohne Binfen. Gebrauchte Singer bon \$15.00 bis \$40.00. Jede Majchine ift garantiert.

3. 3. Friefen, Diftritt Mgent. Bog 24.

#### Sört.



Mhenmatismus-Leibenbe!

Bir haben uns entschlossen, 10 000 freie Proben unseres einsachen Hausmits-tels für Rheumatismus zu verschenken. Um unseren Runden-

Im unieren Kunden, freis zu berdoppeln und die Bopularität unserer ein saden zu berbreiten, wird jeder, der uns feinen Namen und Adresse brompt schied. eine freie Frobe portofrei ins Haus geliefert

erhalten.
Freie Proben kosten nichts.
Bergest nicht, die Probe kostet Ihnen absolut garnichts! Wir wollen 10,000 freie Proben verschenten, um mehr Kunden zu gewinnen. Schieft nur Euren Namen und Abresse und sobald wir sie erhalten, werden wir Ihnen die versprochene freie Probe gut verpadt, portostei an Ihre Abresse zusenben.

PLEASANT METHOD CO.
Dept. B-18, 3624 N. Ashland Ava.,
Chicago, Illinois

-Wir haben noch Evangeliums-Lieder Ro. 2 in fteifem Rarton-Ginband mit Roten gu 25c. portofrei auf Lager. Brauchit Du noch, fo beftelle fofort.

- Ebenfalls Calwers illustrierte zweimal zweiundfünfzig biblische Geschichten zu 50c. portofrei haben wir auf Lager.

-Nach einer Abschätzung Benfusamtes wird fich die Bebolterung der Bereinigten Staaten am 1. Juli 1928 auf 120,013,000 Berfonen belaufen,

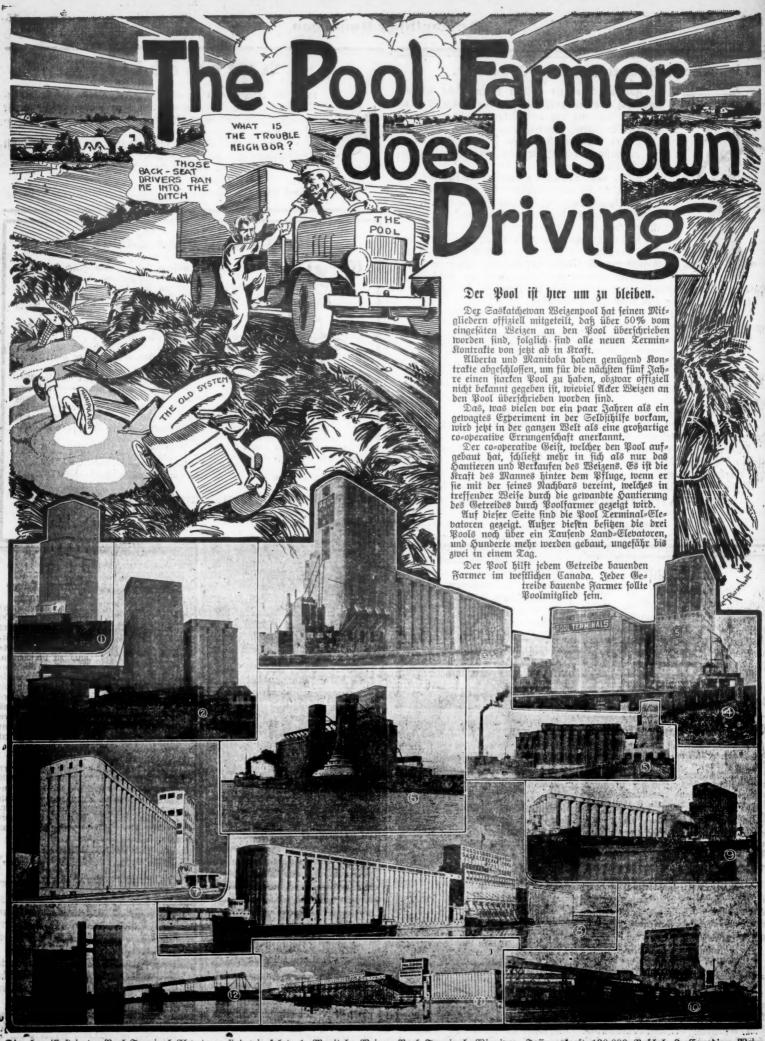

Die oben illustrierten Bool Terminal Elevatoren sind wie folgt: 1. Manitoba Beizen Bool Terminal, Binnipeg, Fassungskraft 139,000 Buschel. 2. Canadian Beizen Bool Terminal, No. 3, Hort William, Hassungskraft 225 000 Buschel. 3. Canadian Beizen Bool Terminal No. 1, Hort William, Hassungskraft 1,300,000 Buschel. 4. Saskatchewan Beizen Bool Terminal No. 5, Bort Arthur, Hassungskraft 2,150,000 Buschel. 5. Saskatchewan Beizen Bool Terminal No. 6, Bort Arthur, Hassungskraft 7,500,000 Buschel. 6. Saskatchewan Beizen Bool Terminal No. 6, Bort Arthur, Hassungskraft 1,250,000 Buschel. 6. Saskatchewan Beizen Bool Terminal No. 7, Bort Arthur, Hassungskraft 1,250,000 Buschel. 9. Saskatchewan Beizen Bool Terminal No. 4, Bort Arthur, Hassungskraft 6,425,000 Buschel. 10. Alberta Beizen Bool Terminal No. 2, Bancouver, Hassungskraft 1,650,000 Buschel. 11. Alberta Beizen Bool Terminal No. 8, Bancouver, Hassungskraft 2,400,000 Buschel. 12. Canadian Beizen Bool Terminal No. 2, Fort Billiam, Fassungskraft 575,000 Buschel. — Die brei Bools haben ießt eine ivial terminal Elevator Kossungskraft bon 82,506,000 Buschel.